# **Deutscher Bundestag**

**Drucksache 17/6795** 

**17. Wahlperiode** 11. 08. 2011

# **Unterrichtung**

durch die Bundesregierung

Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2009 bis 2012 (23. Subventionsbericht)

### Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                                | Seite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1     | Zusammenfassung                                                                | 5     |
| 2     | Subventionspolitik und Subventionsbegriff                                      | 6     |
| 3     | Subventionsentwicklung                                                         | 10    |
| 3.1   | Subventionsentwicklung des Bundes im Berichtszeitraum (2009 bis 2012)          | 10    |
| 3.2   | Entwicklung der Subventionen der Gebietskörperschaften insgesamt               | 18    |
| 4     | Steuerpolitische Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Steuervergünstigungen | 21    |
| 4.1   | Das steuerpolitische Konzept der Bundesregierung                               | 21    |
| 4.2   | Verbesserung der Einnahmestruktur                                              | 21    |
| 4.3   | Veränderungen bei bestehenden Steuervergünstigungen                            | 22    |
| 4.4   | Neue Steuervergünstigungen                                                     | 22    |
| 5     | Subventionspolitik des Bundes in wesentlichen Bereichen                        | 23    |
| 5.1   | Rechtsgrundlagen, Ziele und finanzielle Basis                                  | 23    |
| 5.2   | Subventionen nach begünstigten Wirtschaftszweigen                              | 25    |
| 5.2.1 | Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz                                | 25    |
| 5.2.2 | Gewerbliche Wirtschaft                                                         | 26    |
| 5.2.3 | Verkehrswesen                                                                  | 29    |
| 5.2.4 | Wohnungswesen                                                                  | 29    |
| 5.2.5 | Sparförderung und Vermögensbildung; Förderung der Altersvorsorge               | 31    |

|             |            |                                                                                                                             | Seite |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 6           | Umset      | zung der Leitlinien der Subventionspolitik                                                                                  | 32    |  |  |  |  |  |
| 6.1         | Befrist    | rung                                                                                                                        | 32    |  |  |  |  |  |
| 6.2         | Degression |                                                                                                                             |       |  |  |  |  |  |
| 6.3         | Zusam      | menspiel von Befristung und Degression                                                                                      | 33    |  |  |  |  |  |
| 6.4         | Evalui     | erungen                                                                                                                     | 34    |  |  |  |  |  |
| 7           | Beihilf    | feentwicklung im europäischen Rahmen                                                                                        | 36    |  |  |  |  |  |
| 7.1         | Beihilf    | feniveau im europäischen Vergleich                                                                                          | 36    |  |  |  |  |  |
| 7.2         | Maßna      | hmen aufgrund der Krise in der Finanz- und Realwirtschaft .                                                                 | 43    |  |  |  |  |  |
| 7.3         | Reform     | n der Beihilfevorschriften und Verfahren                                                                                    | 44    |  |  |  |  |  |
| Verze       | eichnis (  | der Übersichten im Text                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 1    | Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der auf den Bund entfallenden Steuervergünstigungen in den Jahren 2009 bis 2012 | 11    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 2    | Die 20 größten Finanzhilfen des Bundes                                                                                      | 14    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 3    | Die 20 größten Steuervergünstigungen                                                                                        | 15    |  |  |  |  |  |
| Übersicht 4 |            | Entwicklung der Steuervergünstigungen in den Jahren 2009 bis 2012 nach Aufgabenbereichen                                    | 17    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 5    | Erfasstes Gesamtvolumen der Subventionen von Bund,<br>Ländern und Gemeinden, ERP, EU                                        | 18    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 6    | Entwicklung der Finanzhilfen der Länder nach Aufgabenbereichen                                                              | 20    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 7    | Finanzhilfen aus dem ERP-Wirtschaftsplan an die Gewerbliche Wirtschaft in den Jahren 2009 und 2010                          | 21    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 8    | Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes für Betriebe und Wirtschaftszweige sowie für private Haushalte            | 24    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 9    | Staatliche Beihilfen der EU-Mitgliedstaaten (2009)                                                                          | 38    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 10   | Aufteilung der Beihilfen nach Wirtschaftszweigen und Mitgliedstaaten                                                        | 40    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 11   | Staatliche Beihilfen für horizontale Ziele und sektorale Beihilfen                                                          | 42    |  |  |  |  |  |
| Übers       | sicht 12   | Staatliche Beihilfen der EU-Mitgliedstaaten (inkl. Krisenmaßnahmen)                                                         | 45    |  |  |  |  |  |
| Verze       | eichnis (  | der Kästen im Text                                                                                                          |       |  |  |  |  |  |
| Kaste       | n 1        | Subventionspolitische Leitlinien                                                                                            | 9     |  |  |  |  |  |
| Kaste       | n 2        | Zur Interpretation der Angaben über Subventionsvolumina und -entwicklung                                                    | 13    |  |  |  |  |  |
| Kaste       | n 3        | Föderale Finanzbeziehungen und Subventionen                                                                                 | 20    |  |  |  |  |  |
| Kaste       | n 4        | Gutachten "Evaluierung von Steuervergünstigungen"                                                                           | 36    |  |  |  |  |  |

|             |                                                                                                                                                | Seite |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verzeichnis | der Abbildungen im Text                                                                                                                        |       |
| Abbildung 1 | Entwicklung der auf den Bund entfallenden Finanzhilfen und Steuervergünstigungen in den Jahren 2009 bis 2012                                   | 5     |
| Abbildung 2 | Entwicklung der auf den Bund entfallenden Finanzhilfen und Steuervergünstigungen nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2009 bis 2012           | 6     |
| Abbildung 3 | Subventionsquoten                                                                                                                              | 12    |
| Abbildung 4 | Erfasstes Gesamtvolumen der Subventionen von Bund,<br>Ländern und Gemeinden, ERP, EU in den Jahren<br>1970 bis 2012                            | 19    |
| Abbildung 5 | Anteil der einzelnen Beihilfeinstrumente am gesamten Beihilfevolumen 2007 bis 2009 für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor | 37    |
| Abbildung 6 | Aufteilung der Beihilfen nach Wirtschaftszweigen der EU-27                                                                                     | 39    |
| Abbildung 7 | Entwicklung des Beihilfeniveaus in der EU (inkl. Krisenmaßnahmen)                                                                              | 43    |
| Verzeichnis | der Anlagen                                                                                                                                    |       |
| Anlage 1    | Übersicht über die Entwicklung der Finanzhilfen des<br>Bundes in den Jahren 2009 bis 2012                                                      | 47    |
| Anlage 2    | Übersicht über die Entwicklung der Steuervergünstigungen in den Jahren 2009 bis 2012                                                           | 56    |
| Anlage 3    | Übersicht über sonstige steuerliche Regelungen in den Jahren 2009 bis 2012                                                                     | 72    |
| Anlage 4    | Neu hinzugekommene und nicht mehr aufgeführte Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes                                                | 87    |
| Anlage 5    | Subventionsberichterstattung der Länder                                                                                                        | 89    |
| Anlage 6    | Methodische Erläuterungen zum Subventionsbericht                                                                                               | 91    |
| Anlage 7    | Datenblätter zu den Finanzhilfen des Bundes aus Anlage 1                                                                                       | 97    |
| Anlage 8    | Datenblätter zu den Steuervergünstigungen aus Anlage 2                                                                                         | 168   |
| Anlage 9    | Fundstellenverzeichnis für Anlage 2 und Anlage 3                                                                                               | 248   |

Bisherige Subventionsberichte gemäß § 12 StWG:

|                                                           | Bundestags-<br>drucksache | Bundesrats-<br>drucksache |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Erster Subventionsbericht vom 21. Dezember 1967           | V/2423                    | 651/67                    |
| Zweiter Subventionsbericht vom 16. Februar 1970           | VI/391                    | 104/70                    |
| Dritter Subventionsbericht vom 23. Dezember 1971          | VI/2994                   | 18/72                     |
| Vierter Subventionsbericht vom 29. Oktober 1973           | 7/1144                    | 647/73                    |
| Fünfter Subventionsbericht vom 22. Oktober 1975           | 7/4203                    | 652/75                    |
| Sechster Subventionsbericht vom 17. November 1977         | 8/1195                    | 580/77                    |
| Siebenter Subventionsbericht vom 1. August 1979           | 8/3097                    | 372/79                    |
| Achter Subventionsbericht vom 6. November 1981            | 9/986                     | 500/81                    |
| Neunter Subventionsbericht vom 6. September 1983          | 10/352                    | 400/83                    |
| Zehnter Subventionsbericht vom 12. September 1985         | 10/3821                   | 410/85                    |
| Elfter Subventionsbericht vom 25. November 1987           | 11/1338                   | 530/87                    |
| Zwölfter Subventionsbericht vom 1. September 1989         | 11/5116                   | 460/89                    |
| Dreizehnter Subventionsbericht vom 11. November 1991      | 12/1525                   | 690/91                    |
| Vierzehnter Subventionsbericht vom 26. August 1993        | 12/5580                   | 610/93                    |
| Fünfzehnter Subventionsbericht vom 1. September 1995      | 13/2230                   | 521/95                    |
| Sechzehnter Subventionsbericht vom 29. August 1997        | 13/8420                   | 598/97                    |
| Siebzehnter Subventionsbericht vom 13. August 1999        | 14/1500                   | 430/99                    |
| Achtzehnter Subventionsbericht vom 26. Juli 2001          | 14/6748                   | 592/01                    |
| Neunzehnter Subventionsbericht vom 1. Oktober 2003        | 15/1635                   | 709/03                    |
| Zwanzigster Subventionsbericht vom 15. März 2006          | 16/1020                   | 412/06                    |
| Einundzwanzigster Subventionsbericht vom 15. August 2007  | 16/6275                   | 573/07                    |
| Zweiundzwanzigster Subventionsbericht vom 15. Januar 2010 | 17/465                    | 20/10                     |

### 1 Zusammenfassung

Langfristig tragfähige öffentliche Finanzen erfordern eine konsequente Fortsetzung der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte und zugleich eine wachstums- und beschäftigungsfördernde Struktur öffentlicher Ausgaben und Einnahmen. Dies setzt auch eine effiziente Verwendung der Mittel in allen Bereichen voraus. Eine hieran orientierte Subventionspolitik muss Finanzhilfen und Steuervergünstigungen fortwährend systematisch unter gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Aspekten überprüfen und gegebenenfalls anpassen oder abbauen. Der Subventionsbericht der Bundesregierung stellt dabei ein wichtiges Instrument zur Gewährleistung der Transparenz und zur Analyse der Subventionspolitik dar.

Zur Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen müssen im Grundsatz alle Politikfelder ihren Beitrag im Rahmen eines stringenten Konsolidierungskurses erbringen. Für die Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes bieten die subventionspolitischen Leitlinien der Bundesregierung (vgl. Kapitel 2) die Richtschnur. Die Leitlinien zielen auf eine Erhöhung der Transparenz, des Rechtfertigungsdrucks und der Steuerungsmöglichkeiten im Subventionswesen. Wesentliche Elemente sind die regelmäßige Erfolgskontrolle und die grundsätzlich befristete Ausgestaltung von Subventionen. Der aktuelle Stand der Umsetzung der Leitlinien wird in einheitlich konzipierten Datenblättern dokumentiert (vgl. Anlagen 7 und 8),

die im Rahmen der Kapitel 5 und 6 systematisch ausgewertet werden.

Der vorliegende 23. Subventionsbericht der Bundesregierung stellt die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen im Zeitraum von 2009 bis 2012 dar (für eine detaillierte Darstellung vgl. Kapitel 3 und 5). Ausgehend vom krisenbedingt hohen Niveau des Jahres 2009 sinken die Subventionen des Bundes im Berichtszeitraum um rd. 6 Mrd. Euro und unterschreiten 2012 mit einem Volumen von 22,6 Mrd. Euro das Vorkrisenniveau leicht (vgl. Übersicht 1).

- Der Großteil des Subventionsabbaus erklärt sich durch einen deutlichen Rückgang im Bereich der Finanzhilfen. Diese sinken im Berichtszeitraum um über 4 Mrd. Euro und damit um mehr als 40 Prozent (vgl. Abbildung 1). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die im Einklang mit den subventionspolitischen Leitlinien festgelegte zeitliche Befristung der subventionspolitischen Maßnahmen zur Krisenbekämpfung zurückzuführen.
- Die auf den Bund entfallenden Steuervergünstigungen stiegen im Jahr 2010 zunächst leicht an, bevor sie in den Jahren 2011 und 2012 ebenfalls deutlich – um insgesamt rd. 1,8 Mrd. Euro – absinken. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 9 Prozent (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1

Entwicklung der auf den Bund entfallenden Finanzhilfen (FH) und
Steuervergünstigungen (StV) in den Jahren 2009 bis 2012



Für die Sicherung langfristig tragfähiger öffentlicher Finanzen spielt das Wirtschaftswachstum eine wichtige Rolle. Aus Sicht der Bundesregierung soll die Steuerpolitik nach Auslaufen der Maßnahmen zur Krisenbekämpfung die Leistungsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger stärken. Ein wachstumsorientiertes und einfaches Steuersystem setzt nicht zuletzt eine fortlaufende kritische Überprüfung von steuerlichen Ausnahmetatbeständen voraus (vgl. Kapitel 4).

Unverändert ist die gewerbliche Wirtschaft der bedeutendste Subventionsbereich (vgl. Abbildung 2). Im Jahr 2012 kommen der gewerblichen Wirtschaft rd. 52 Prozent aller Subventionen des Bundes zugute. Allerdings sinken die Subventionen in diesem Bereich deutlich von über 17 Mrd. Euro im Jahr 2009 auf knapp 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2012. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Befristung des Programms zur Stärkung der Pkw-Nachfrage (der sog. Umweltprämie) zurückzuführen.

Der erhebliche Rückgang des Subventionsvolumens insgesamt ist auch auf ein deutliches Absinken der Subventionen im Bereich Wohnungswesen zurückzuführen. Diese halbieren sich im Berichtszeitraum und liegen 2012 bei knapp 1,9 Mrd. Euro. Damit machen die Subventionen im Bereich Wohnungswesen im Jahr 2012 nur noch gut 8 Prozent aller Subventionen des Bundes aus, während der Anteil 2009 noch bei rd. 13 Prozent lag. Dieser Rückgang ist wesentlich auf das Auslaufen der Eigenheimzulage zurückzuführen.

Nachrichtlich werden im Subventionsbericht auch die Finanzhilfen der Länder und Gemeinden, die Marktordnungsausgaben der Europäischen Union sowie die ERP-Finanzhilfen ausgewiesen. Einschließlich der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen der Gebietskörperschaften ist das so ermittelte Subventionsvolumen zwischen dem Jahr 2009 und dem Jahr 2011 vor allem wegen des deutlichen Rückgangs der Finanzhilfen auf Bundesebene von knapp 56 Mrd. Euro auf gut 49 Mrd. Euro gesunken (vgl. Kapitel 3.2).

Die Beihilfeberichterstattung der Europäischen Union folgt einer anderen Abgrenzung als der Subventionsbericht der Bundesregierung. Im internationalen Vergleich ist das Beihilfeniveau in Deutschland gemäß EU-Abgrenzung relativ hoch. Dabei wurden im Jahr 2009 insgesamt 86 Prozent für horizontale Beihilfen verwendet, mit denen im Unterschied zu sektoralen Beihilfen übergreifende Ziele in allen Sektoren verfolgt werden (vgl. Kapitel 7).

## 2 Subventionspolitik und Subventionsbegriff

# Grundsätze der Subventionspolitik und Bedeutung des Subventionsabbaus

1. Nach Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise besteht die wesentliche Aufgabe der Finanzpolitik darin, durch einen wachstumsorientierten Konsolidierungskurs die gravierenden und auch über die kommenden Jahre noch deutlich spürbaren Folgewirkungen der

Abbildung 2

Entwicklung der auf den Bund entfallenden Finanzhilfen und Steuervergünstigungen nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2009 bis 2012

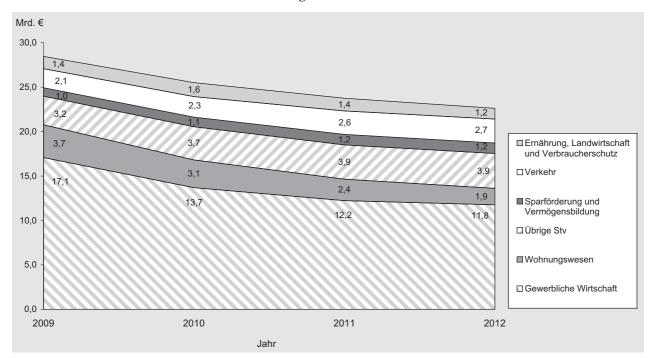

Krise für die Staatsfinanzen Schritt für Schritt zu überwinden und darüber hinaus die dauerhafte Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu sichern. Das verlangt vor allem, den derzeitigen wirtschaftlichen Erholungsprozess konsequent für die Rückführung der Nettokreditaufnahme und damit für den allmählichen Abbau der in der Krise sprunghaft angestiegenen Schuldenquote zu nutzen. Nur so kann das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Finanzmärkten in eine langfristig tragfähige Finanzpolitik gestärkt und eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen werden.

2. Das zur Krisenbekämpfung notwendige – aber eben nur ausnahmsweise zu rechtfertigende – staatliche Engagement in den Jahren 2009 und 2010 hat einen wichtigen Beitrag geleistet, die Herausforderungen im Zuge der schärfsten Nachkriegsrezession erfolgreich zu meistern und rasch auf einen robusten Wachstumspfad zurückzukehren. Entsprechend den ordnungspolitischen Prinzipien wurden die kurzfristig erforderlichen Stabilisierungsmaßnahmen bereits bei ihrer Einführung befristet und zügig wieder zurückgeführt. Denn nur mit dieser glaubwürdigen Ausstiegsstrategie konnte verhindert werden, dass sich die privaten Akteure an den Staat als Unternehmer gewöhnen und einzelne Gruppen dauerhafte Vorteile gegenüber der Allgemeinheit der Steuerzahler sichern.

Den rechtlichen Rahmen für eine auch mittel- und langfristig tragfähige Finanzpolitik gibt die erstmals im Jahr 2011 anzuwendende Schuldenregel vor, die eine schrittweise Rückführung der strukturellen Neuverschuldung vorschreibt. Das 2010 auf den Weg gebrachte haushaltspolitische Zukunftspaket schafft die Grundlage für die wachstumsorientierte Konsolidierungsstrategie der Bundesregierung und stellt einen wichtigen Schritt zur Einhaltung der Schuldenregel in den nächsten Jahren dar. Einige Maßnahmen zielen auf eine Stärkung der ökologischen Ausrichtung der Volkswirtschaft, indem z. B. Energiesteuervergünstigungen dort korrigiert werden, wo Ineffizienzen – etwa Mitnahmeeffekte – offenkundig sind. So wurden die im Rahmen der ökologischen Steuerreform zunächst eingeführten Steuervergünstigungen für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft zurückgeführt.

Die Sicherung langfristig tragfähiger Staatsfinanzen setzt voraus, alle staatlich übernommenen Aufgaben immer wieder auf ihre Notwendigkeit hin zu untersuchen und angemessene Wirtschaftlichkeitsanalysen für sämtliche finanzwirksamen Maßnahmen durchzuführen. Eine hieran orientierte Subventionspolitik beinhaltet eine systematische Überprüfung von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen und gegebenenfalls Anpassung oder Abbau der überprüften Maßnahmen. Sie trägt damit neben der Erfüllung quantitativer Konsolidierungsvorgaben auch zur Verbesserung der Haushaltsstruktur bei. Der Subventionsberichterstattung der Bundesregierung kommt dabei die Aufgabe zu, die notwendigen Informationen für eine Überprüfung der Subventionen bereitzustellen. Die Finanzhilfen des Bundes und die Steuervergünstigungen der öffentlichen Hand werden in ihrem Umfang dargestellt sowie daraufhin analysiert, welchen Zielen sie dienen und wie der Erfolg bei der Zielerreichung gemessen wird.

- 4. Abgesehen von stabilisierungspolitischen Aspekten können in der Sozialen Marktwirtschaft Subventionen unter bestimmten Bedingungen ein legitimes Instrument der Finanzpolitik sein. Entscheidend sind dabei die wachstums-, verteilungs- und wettbewerbspolitischen sowie zunehmend die umweltpolitischen Wirkungen. So müssen auch externe Effekte (positive wie negative) und mögliche Folgekosten bei der Ausgestaltung der Subventionspolitik berücksichtigt werden. Zeitlich befristete und degressiv ausgestaltete staatliche Hilfen können zum Abbau regionaler Disparitäten beitragen, durch Anreize oder Anschubfinanzierung den Markteintritt neuer Anbieter fördern, zukünftige Entwicklungen und ihre Marktumsetzung beschleunigen und gleichzeitig einen notwendigen Strukturwandel erleichtern.
- 5. Deutschland hat die gesellschaftliche Grundentscheidung getroffen, seine Energieversorgung in Zukunft aus erneuerbaren Quellen zu decken. Der schnellere Ausstieg aus der Kernenergie erfordert, dass der mit dem Energiekonzept bereits angelegte grundlegende Umbau unserer Energieversorgung deutlich beschleunigt werden muss. Klimapolitisch ist zudem eine Forcierung der energetischen Sanierung der Gebäude geboten. Elektromobilität gibt neue Antworten zur Frage des umweltfreundlichen Verkehrs. Zur schnelleren Umsetzung dieser Handlungsoptionen dienen auch neue Hilfen und Anreize für Wirtschaft und Verbraucher in Gestalt von Subventionen.

Allerdings bedürfen Subventionen stets einer besonderen Rechtfertigung und einer regelmäßigen Erfolgskontrolle. Denn die Begünstigung Einzelner zu Lasten der Allgemeinheit auf Dauer hat in der Regel schädliche Folgen: Die Subventionierung kann durch die dauerhafte Veränderung der relativen Preise gesamtwirtschaftliche Verzerrungen nach sich ziehen und Fehlallokationen der Ressourcen verursachen. Wettbewerbsfähige Unternehmen können durch subventionierte Unternehmen verdrängt werden. Auch droht die Gefahr einer sich verfestigenden Subventionsmentalität mit der Konsequenz, dass notwendige Anpassungen unterbleiben und die Eigeninitiative zur Überwindung von strukturellen Anpassungsproblemen zurückgeht. Mögliche Folgen sind ein verzögerter Strukturwandel sowie die Beeinträchtigung von wirtschaftlichem Wachstum und Beschäftigung. Die Begünstigung Einzelner aus öffentlichen Mitteln zur Erfüllung gesamtgesellschaftlicher Ziele wird von den Bürgern vielfach als ungerecht wahrgenommen. Die Bundesregierung wird daher sowohl für den Bereich der Energie- und Klimapolitik als auch für alle anderen Wirtschaftsbereiche prüfen, ob kurzfristig sinnvolle Subventionen mittelfristig durch haushaltsunabhängige und marktbasierte Lösungen ersetzt werden können (für die klimapolitischen Ziele z. B. durch sog. "weiße Zertifikate" im Wärmemarkt).

Das insbesondere im Zusammenhang mit Erhaltungssubventionen für einzelne Branchen vorgebrachte Argument,

von Subventionen gehe ein Beitrag zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung aus, woraus sich dann über entsprechend höhere Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen ein Refinanzierungsbeitrag für die gezahlten Subventionen ergebe, greift zu kurz. Denn hierbei bleibt unberücksichtigt, dass die eingesetzten Mittel für Subventionen anderen Verwendungen – z. B. in Form zusätzlicher privater Nachfrage bei entsprechend reduzierten Steuersätzen – entzogen werden und somit auch gegenläufige, also negative Wachstums- und Beschäftigungseffekte zu veranschlagen sind.

### Abgrenzung des Subventionsbegriffs

**6.** Der Berichtsgegenstand des Subventionsberichts ist seit 1967 unverändert durch § 12 des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes (StWG) festgelegt. Unter Finanzhilfen werden demnach Geldleistungen des Bundes an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung verstanden, die privaten Unternehmen und Wirtschaftszweigen zugute kommen, während es sich bei Steuervergünstigungen um spezielle steuerliche Ausnahmeregelungen handelt, die für die öffentliche Hand zu Mindereinnahmen führen.

Der Subventionsbegriff des Bundes konzentriert sich entsprechend dem gesetzlichen Auftrag auf Leistungen für private Unternehmen und Wirtschaftszweige. § 12 StWG nennt als Finanzhilfen insbesondere Bundesmittel für Anpassungs-, Erhaltungs- und Produktivitätshilfen an Betriebe und Wirtschaftszweige. Soweit Hilfen diesen Kategorien nicht zugeordnet werden können, werden sie als sonstige Leistungen erfasst. Als mittelbar wirkende Subventionen werden Hilfen berücksichtigt, die bestimmte Güter und Leistungen für private Haushalte unmittelbar verbilligen, aber mittelbar dem Wirtschaftsgeschehen zugerechnet werden können. Dies gilt etwa für die Hilfen im Wohnungsbau.

Eine ähnliche Abgrenzung gilt für die Steuervergünstigungen, die entsprechend den Finanzhilfen zu gliedern sind. Dabei wird eine steuerliche Sonderregelung dann als Subvention und somit als Steuervergünstigung im Sinne des Subventionsberichts gesehen, wenn es sich um mittel- oder unmittelbar wirkende Begünstigungen einzelner Sektoren oder Teilbereiche der Wirtschaft handelt. Steuervergünstigungen sind auch unmittelbar wirkende Sonderregelungen, die die Wirtschaft allgemein gegenüber der Allgemeinheit begünstigen.

Steuerliche Sonderregelungen, die nach dieser Begriffsabgrenzung nicht den Subventionen zugeordnet werden, aber subventionsähnliche Tatbestände darstellen, sind nachrichtlich in Anlage 3 aufgeführt. Hierbei handelt es sich um Regelungen, die mittelbar die Wirtschaft im Allgemeinen begünstigen – wie z. B. der Einkommensteuerfreibetrag für Belegschaftsrabatte – und um Regelungen, die nicht die Wirtschaft, sondern – mittel- oder unmittelbar – einen abgrenzbaren sonstigen gesellschaftlichen Bereich begünstigen. Dies sind vor allem Begünstigungen für gemeinnützige Organisationen, Vereine, Kirchen, Parteien, den Gesundheitssektor und die Sozialversicherungen. Die wesentlichen methodischen und datenmäßigen Grundlagen für die in diesem Bericht enthal-

tenen Steuervergünstigungen (vgl. Anlage 2) und sonstigen steuerlichen Regelungen (vgl. Anlage 3) werden in Anlage 6, Abschnitt 5 erläutert.

Nicht zu den Subventionen rechnen finanzielle Aufwendungen des Bundes für allgemeine Staatsaufgaben wie die Grundlagenforschung, wobei die Abgrenzung im Einzelfall durchaus schwierig sein kann. Auch an Bundesunternehmen geleistete Zuweisungen und Zuschüsse sowie Kapitalaufstockungen bei diesen sind nicht enthalten. Bundesbürgschaften sind ebenfalls nicht aufgeführt. Der Hauptgrund dafür ist, dass aufgrund des typischerweise geringen Ausfallrisikos mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Abfluss von Haushaltsmitteln gerechnet werden muss. Im Zuge der Maßnahmen zur Bankenrettung verzeichneten die Bürgschaften des Bundes zwar einen enormen Anstieg, allerdings hat sich auch hier gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls als eher gering einzustufen ist. Zudem ist unstrittig, dass staatliches Eingreifen notwendig war, um die Funktionsfähigkeit der Volkswirtschaft insgesamt zu sichern. Damit zielen die Maßnahmen weniger auf die Unterstützung eines einzelnen Sektors oder gar einzelner Unternehmen ab, was ebenfalls gegen eine Einordnung als Finanzhilfe spricht. Schließlich wird die Entwicklung der Bundesbürgschaften und sonstigen Gewährleistungen an anderer Stelle, u. a. regelmäßig im vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Finanzbericht, dargestellt.

Entsprechend seiner speziellen Aufgabe spiegelt der Subventionsbericht nur denjenigen Teil staatlicher Aufgabenerfüllung wider, bei dem durch finanzielle Mittel des Bundes oder durch Steuervergünstigungen die Wirtschaft beeinflusst wird. Über einzelne Fachpolitiken geben andere Berichte der Bundesregierung Auskunft (vgl. Anlage 6, Abschnitt 1).

- Sowohl die Frage der Zuordnung einzelner Tatbestände zu den Subventionen als auch die generelle Abgrenzung des Subventionsbegriffs im Subventionsbericht geben immer wieder Anlass zur Diskussion sowohl in der Wissenschaft als auch auf politischer Seite. Entsprechend den Bestimmungen des StWG liegt dem Subventionsbericht eine eher enge Abgrenzung des Subventionsbegriffs zugrunde. Mit der generellen Einschränkung auf Hilfen für private Unternehmen und Wirtschaftszweige werden weite Bereiche des Bundeshaushalts nicht erfasst, die nach anderen Subventionsabgrenzungen den Subventionen zugerechnet werden können. Ausführlichere Erläuterungen zum hier verwendeten Subventionsbegriff, zu den damit verbundenen Abgrenzungsproblemen und zum Vergleich mit anderen Subventionsabgrenzungen enthält Anlage 6.
- **9.** Wie in allen vorhergehenden Berichten ist auch mit diesem Subventionsbericht eine Durchsicht bestehender und neu hinzugekommener Regelungen im Hinblick auf noch zu erfassende Finanzhilfen und Steuervergünstigungen erfolgt. Die im Vergleich zum 22. Subventionsbericht neu aufgenommenen Finanzhilfen, Steuervergünstigungen und steuerlichen Sonderregelungen sind in Anlage 4 aufgeführt.

### Leitlinien der Subventionspolitik der Bundesregierung

**10.** Die Bundesregierung folgt bei ihrer Subventionspolitik Leitlinien, die der Erhöhung der Transparenz, des Rechtfertigungsdrucks und der Steuerungsmöglichkeiten im Subventionswesen dienen (vgl. Kasten 1). Sie sind als Selbstbindung der Bundesregierung für die von ihr zu verantwortenden Maßnahmen zu verstehen. Auf diese Weise wird ein entscheidender Beitrag zu einer verbesserten Erfolgskontrolle von Subventionen geleistet.

Da die kurzfristigen konjunkturpolitischen Stimulierungsmaßnahmen keine dauerhafte Förderung bestimmter Wirtschaftssektoren ermöglichen sollten, kam den subventionspolitischen Leitlinien im Berichtszeitraum besonderes Augenmerk zu. So wurden im Rahmen des Investitions- und Tilgungsfonds die stark gestiegenen Belastungen der öffentlichen Hand durch neu hinzugekommene Finanzhilfen zeitlich eng befristet und – auch bereits in Vorgriff auf entsprechende Regelungen der neuen Schuldenregel – mit einer späteren Tilgungsverpflichtung versehen. Auf dem Höhepunkt der Krise hätte hingegen eine kurzfristige Gegenfinanzierung die heute deutlich sichtbaren Erfolge der konjunkturellen Stabilisierung konterkariert.

#### Kasten 1

### Subventionspolitische Leitlinien

- Neue Subventionen werden nur gewährt, wenn sie sich gegenüber sonstigen Maßnahmen als das am besten geeignete, auch unter Kosten-Nutzen-Aspekten effiziente Instrument darstellen.
- Neue Subventionen werden vorrangig als Finanzhilfen gewährt und sind durch Einsparungen an anderer Stelle zu finanzieren.
- Neue Finanzhilfen werden nur noch befristet und grundsätzlich degressiv ausgestaltet.
- Die Ziele der Finanzhilfen werden in einer Form festgehalten, die eine Erfolgskontrolle ermöglicht.
- Die Subventionspolitik der Bundesregierung orientiert sich an wachstums-, verteilungs-, wettbewerbspolitischen und umweltpolitischen Wirkungen.
- Es wird geprüft, inwieweit bestehende Steuervergünstigungen in Finanzhilfen oder andere, den Staatshaushalt weniger belastende Maßnahmen überführt werden können.
- Auch bei bestehenden und bisher nicht befristeten und/oder nicht degressiv ausgestalteten Finanzhilfen wird eine Befristung und grundsätzlich eine Degression eingeführt.
- **11.** Neue Subventionen sind vor ihrer Einführung einer besonders intensiven Prüfung zu unterziehen, da Beharrungstendenzen spätere Änderungen wesentlich erschweren. Häufig werden sie von den Begünstigten als das ein-

- zige in Frage kommende Mittel dargestellt, obwohl beispielsweise ordnungsrechtliche Maßnahmen in manchen Fällen den Erfolg mit wesentlich geringerem Einsatz sicherstellen können. Vor diesem Hintergrund und angesichts des anhaltenden strukturellen Konsolidierungsdrucks der öffentlichen Haushalte sollen alle neuen Subventionen auch die Steuervergünstigungen durch Einsparungen unmittelbar, dauerhaft und vollständig gegenfinanziert werden.
- 12. Steuervergünstigungen wirken vielfach wie Ausgabenprogramme; man spricht deshalb auch von "Quasiausgaben" (oder im Englischen von "tax expenditures"). Steuervergünstigungen weisen gegenüber Finanzhilfen aber eine Reihe von Nachteilen auf. Sie sind in der Höhe nicht – über Haushaltsansätze – limitiert und auch nicht Gegenstand der jährlichen Haushaltsverhandlungen. Die Höhe des Einnahmeverzichts kann in der Regel nur geschätzt werden. Steuervergünstigungen begünstigen Mitnahmeeffekte, haben die Tendenz, sich zu verfestigen und laufen Gefahr, schon bald nicht mehr als Subvention wahrgenommen zu werden. Aus den Gemeinschaftsteuern finanzierte "tax expenditures" wirken wie Gemeinschaftsaufgaben, die von Bund, Ländern und Kommunen - entsprechend dem jeweiligen Verteilungsschlüssel der Steuereinnahmen – finanziert werden. Zur Gesetzesänderung bedarf es in diesen Fällen auch der Zustimmung des Bundesrates.

Aus all diesen Gründen erweisen sich Steuervergünstigungen als schwer reformier- und steuerbar. Neue Subventionen sollten daher – soweit sie erforderlich sind – vorrangig als Finanzhilfen gewährt werden.

- 13. Für die Gestaltung bereits eingeführter Finanzhilfen trägt die Bundesregierung gegenüber den Steuervergünstigungen in der Regel eine größere Verantwortung. Finanzhilfen sind häufig durch Richtlinien oder Verwaltungsvereinbarungen der Bundesregierung gestaltbar. Ihre Ziele sind exakt zu definieren und fortlaufend zu überprüfen. Wenn die angestrebte Zielsetzung erreicht oder nicht mehr begründet ist, wenn sie mit der Art der Maßnahme nicht erreicht werden kann oder ein anderes, besseres Mittel zur Zielerreichung existiert, müssen die Subventionen unverzüglich eingestellt werden. Auch gilt es zu verhindern, dass sich einzelne Maßnahmen in ihren Auswirkungen konterkarieren oder gegenseitig neutralisieren.
- 14. Die zwingende Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überprüfung von Subventionen erwächst allein schon aus der Gefahr, dass im Fall einer Dauersubventionierung von Wirtschaftszweigen eine anhaltende Abhängigkeit von staatlichen Mitteln entsteht. Die Eigeninitiative wird vermindert und die Anreize für notwendige Anpassungen an strukturelle Veränderungen schwinden. Ebenso erhöhen sich die Risiken der Beibehaltung von Subventionen, obwohl deren Begründung nicht mehr besteht. Die hieraus resultierenden Mitnahmeeffekte führen letztlich zu gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverlusten und einer überhöhten Belastung des Steuerzahlers. Diese Fehlentwicklungen können durch eine Befristung und degressive Ausgestaltung der Subventionen verhindert werden.

Der Grundsatz, alle Finanzhilfen zu befristen, trägt der besonderen Verantwortung der Bundesregierung Rechnung. Zwar beruhen einzelne Aufgaben dem Grunde nach auf gesetzlichen oder sogar grundgesetzlichen Regelungen, die durch Beschluss der Bundesregierung weder befristet werden können noch sollen. Andererseits sind gerade für diese Aufgaben befristete Rahmenpläne oder Verwaltungsvereinbarungen vorgesehen. Diese geben den Anlass und die Möglichkeit, regelmäßig die Art der Aufgabenerfüllung zu überprüfen. Mit der Befristung aller Aufgaben sollen diese Möglichkeiten auch dort geschaffen werden, wo bisher keine Periodizität vorgesehen ist.

Ausführliche Erläuterungen zum Stand der Umsetzung der Leitlinien sowie zu Forschungserkenntnissen im Zusammenhang mit der Evaluation staatlicher Hilfen finden sich in Kapitel 6.

### 3 Subventionsentwicklung

- **15.** Mit dem Subventionsbericht der Bundesregierung wird dem gesetzlichen Auftrag entsprechend alle zwei Jahre im Zusammenhang mit der Vorlage des Regierungsentwurfs des Bundeshaushalts die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen dargestellt. Der eigentliche Berichtszeitraum des Subventionsberichts umfasst vier Jahre. Der vorliegende 23. Subventionsbericht bezieht sich auf die Jahre 2009 bis 2012.
- **16.** Bei den Finanzhilfen stellt der Subventionsbericht auf die Verwendung von Bundesmitteln ab. Über Steuervergünstigungen wird demgegenüber aus unterschiedlichen Blickwinkeln berichtet. Zum einen wird dargelegt, wie hoch die Steuermindereinnahmen aus den vom Bundesgesetzgeber beschlossenen Steuervergünstigungen insgesamt sind, zum anderen, wie hoch die Steuermindereinnahmen sind, die (anteilig) auf den Bund entfallen. Der Subventionsbericht berücksichtigt somit auch Schätzungen der Steuerausfälle anderer Gebietskörperschaften. Aus haushaltspolitischer Sicht stehen die Einnahmeausfälle und Ausgaben des Bundes im Mittelpunkt.
- 17. Ergänzend zur Darstellung der Entwicklung der Subventionen des Bundes zwischen 2009 und 2012 (Abschnitt 3.1) gibt dieses Kapitel einen Überblick über die Subventionsentwicklung von Bund, Ländern und Gemeinden sowie des European Recovery Programs (ERP) und der Europäischen Union (EU) (Abschnitt 3.2). Die folgenden Angaben über die Subventionsentwicklung bilden eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Subventionspolitik insbesondere des Bundes. Bei der Analyse und Bewertung der Zahlen sind jedoch eine Reihe methodischer Aspekte zu beachten (vgl. Kasten 2). Eine kritische Bewertung der Subventionspolitik sollte diffe-

renziert anhand der unterschiedlichen Instrumente, Zielsetzungen und Subventionsbereiche erfolgen.

# 3.1 Subventionsentwicklung des Bundes im Berichtszeitraum (2009 bis 2012)

- **18.** Ausgehend vom krisenbedingt hohen Niveau des Jahres 2009 (28,5 Mrd. Euro) verzeichnen die Subventionen des Bundes im Berichtszeitraum einen stetigen und deutlichen Rückgang. Im Jahr 2010 sinken die Subventionen des Bundes um rd. 3 Mrd. Euro und unterschreiten im Jahr 2012 das Vorkrisenniveau mit einem Volumen von gut 22,6 Mrd. Euro leicht.
- Der Großteil des Subventionsabbaus erklärt sich durch den deutlichen Rückgang im Bereich der Finanzhilfen.
   Diese sinken im Berichtszeitraum um über 4 Mrd.
   Euro, was einem Rückgang von über 40 Prozent entspricht. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet die zeitliche Befristung der Maßnahmen zur Krisenbekämpfung (im Einklang mit den subventionspolitischen Leitlinien der Bundesregierung, vgl. Kap. 2).
- Die auf den Bund entfallenden Steuervergünstigungen steigen im Jahr 2010 zunächst leicht an, bevor sie in den Jahren 2011 und 2012 ebenfalls deutlich um rd. 1,8 Mrd. Euro absinken. Dies entspricht einem Rückgang der auf den Bund entfallenden Steuervergünstigungen im Berichtszeitraum von rd. 9 Prozent.
- **19.** Um die Entwicklung der Subventionen in Relation zur wirtschaftlichen und finanzpolitischen Entwicklung einschätzen zu können, sind in Abbildung 3 verschiedene Subventionsquoten ausgewiesen. Zwischen 1996 und 2008 sinkt der Anteil der Finanzhilfen an den Bundesausgaben kontinuierlich, bevor es zu einem krisenbedingten Anstieg im Jahr 2009 kommt. 2012 beträgt der Anteil lediglich 1,9 Prozent und liegt damit auf historisch niedrigem Niveau. Im Berichtszeitraum steigen die Steuervergünstigungen im Verhältnis zu den Steuereinnahmen zunächst leicht an, bevor das Verhältnis in den Jahren 2011 und 2012 deutlich sinkt. Diese Entwicklung ist sowohl auf den beschriebenen Rückgang der Steuervergünstigungen als auch auf den Anstieg der Steuereinnahmen nach Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen ("Nenner-Effekt"). Aus längerfristiger Perspektive stellt das Verhältnis von Steuervergünstigungen zu Steuereinnahmen im Jahr 2012 mit 6,9 Prozent zwar den niedrigsten Wert seit 2001 dar, erreicht aber nicht die deutlich niedrigeren Werte der 90er Jahre. Die Relation zwischen Subventionsvolumen und Bruttoinlandsprodukt (BIP), die seit 1997 lange Zeit bei 1,1 Prozent lag, sinkt im Jahr 2012 auf 0,8 Prozent und bewegt sich damit auf historisch niedrigem Niveau.

Übersicht 1

# Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der auf den Bund entfallenden Steuervergünstigungen in den Jahren 2009 bis 2012

- in Mio. Euro1 -

| Solity   S   |     |                                           |        | 2009            |        |        | 2010            |        |        | 2011            |        |        | 2012            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|----------------|
| Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Bezeichnung                               | hilfen | ver-<br>günsti- |        | hilfen | ver-<br>günsti- |        | hilfen | ver-<br>günsti- |        | hilfen | ver-<br>günsti- | Ins-<br>gesamt |
| Wirtschaft (ohne Verkehr)   2.1   Bergbau   1.485   0   1.485   1.425   0   1.425   1.473   0   1.473   1.424   0   1.424   2.2   Rationelle Energieverwending, emeuerbare Energien   378   0   378   576   0   576   775   0   775   485   0   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485   485    | 1.  | Landwirtschaft und Verbrau-               | 991    | 393             | 1.384  | 1.071  | 497             | 1.568  | 933    | 496             | 1.429  | 717    | 497             | 1.214          |
| 2.2 Rationelle Energieverwendung, emeuerbare Energien 2.3 Technologie- und Innovationsforderung 2.4 Hilfen für bestimmte Wirtschaftassektoren 2.5 Regionale Strukturmaß- nahmen 2.6 Sonstige Maß- al 436 8.837 9.273 417 9.083 9.500 327 8.067 8.394 303 8.328 8.631  Summe 2. 7.516 9.552 17.068 4.079 9.613 13.692 3.626 8.607 12.233 3.001 8.753 11.754 3. Verkehr 2.64 1.871 2.135 273 2.041 2.314 541 2.100 2.641 535 2.150 2.685 4. Wohnungswesen 3. Sparförderung und Vermögensbildung 6. Sonstige Maß- in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1.091 525 657 1.182 486 699 1.185 in Albert Maß- al 440 524 964 515 576 1 | 2.  | Wirtschaft                                |        |                 |        |        |                 |        |        |                 |        |        |                 |                |
| Energieverwendung, emeuerbare Energien  2.3 Technologie-und Innovationsförderung  2.4 Hilfen für bestimmte Wirtschaftassektoren  2.5 Regionale Strukturmaß-nahmen  2.6 Sonstige Maß-nahmen  2.7 T.516  2.7 T.516  2.8 T.7 T.516  3.8 T.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1 | Bergbau                                   | 1.485  | 0               | 1.485  | 1.425  | 0               | 1.425  | 1.473  | 0               | 1.473  | 1.424  | 0               | 1.424          |
| und Innovationsforderung       2.4 Hilfen für bestimmte Wirtschaftassektoren       4.159       0       4.159       782       0       782       177       0       177       16       0       16         2.5 Regionale Strukturmaßnahmen       500       715       1.215       447       530       977       456       540       996       390       425       815         2.6 Sonstige Maßnahmen       436       8.837       9.273       417       9.083       9.500       327       8.067       8.394       303       8.328       8.631         Summe 2.       7.516       9.552       17.068       4.079       9.613       13.692       3.626       8.607       12.233       3.001       8.753       11.754         3. Verkehr       264       1.871       2.135       273       2.041       2.314       541       2.100       2.641       535       2.150       2.685         4. Wohnungswesen       812       2.876       3.688       1.013       2.105       3.118       1.008       1.403       2.411       1.108       753       1.861         5. Sparförderung und Vermögensbildung       440       524       964       515       576       1.091       525       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.2 | Energieverwendung, erneuer-               |        | 0               | 558    | 432    | 0               | 432    | 418    | 0               | 418    | 383    | 0               | 383            |
| Stimmte Wirtschaftassektoren   2.5 Regionale   500   715   1.215   447   530   977   456   540   996   390   425   815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.3 | und Innova-                               | 378    | 0               | 378    | 576    | 0               | 576    | 775    | 0               | 775    | 485    | 0               | 485            |
| Strukturmaß-nahmen         436         8.837         9.273         417         9.083         9.500         327         8.067         8.394         303         8.328         8.631           Summe 2.         7.516         9.552         17.068         4.079         9.613         13.692         3.626         8.607         12.233         3.001         8.753         11.754           3. Verkehr         264         1.871         2.135         273         2.041         2.314         541         2.100         2.641         535         2.150         2.685           4. Wohnungs-wesen         812         2.876         3.688         1.013         2.105         3.118         1.008         1.403         2.411         1.108         753         1.861           5. Sparförderung und Vermögensbildung         440         524         964         515         576         1.091         525         657         1.182         486         699         1.185           6. Sonstige Finanzhilfen und Steuer-vergünstigungen²         0         3.216         0         3.728         3.728         0         3.861         3.861         0         3.918         3.918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.4 | stimmte Wirt-<br>schaftassekto-           | 4.159  | 0               | 4.159  | 782    | 0               | 782    | 177    | 0               | 177    | 16     | 0               | 16             |
| Numme 2.         7.516         9.552         17.068         4.079         9.613         13.692         3.626         8.607         12.233         3.001         8.753         11.754           3. Verkehr         264         1.871         2.135         273         2.041         2.314         541         2.100         2.641         535         2.150         2.685           4. Wohnungswesen         812         2.876         3.688         1.013         2.105         3.118         1.008         1.403         2.411         1.108         753         1.861           5. Sparförderung und Vermögensbildung         440         524         964         515         576         1.091         525         657         1.182         486         699         1.185           6. Sonstige Finanzhilfen und Steuervergünstigungen²         0         3.216         3.216         0         3.728         3.728         0         3.861         3.861         0         3.918         3.918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.5 | Strukturmaß-                              | 500    | 715             | 1.215  | 447    | 530             | 977    | 456    | 540             | 996    | 390    | 425             | 815            |
| 3. Verkehr         264         1.871         2.135         273         2.041         2.314         541         2.100         2.641         535         2.150         2.685           4. Wohnungswesen         812         2.876         3.688         1.013         2.105         3.118         1.008         1.403         2.411         1.108         753         1.861           5. Sparförderung und Vermögensbildung         440         524         964         515         576         1.091         525         657         1.182         486         699         1.185           6. Sonstige Finanzhilfen und Steuervergünstigungen²         0         3.216         3.216         0         3.728         3.728         0         3.861         0         3.918         3.918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.6 |                                           | 436    | 8.837           | 9.273  | 417    | 9.083           | 9.500  | 327    | 8.067           | 8.394  | 303    | 8.328           | 8.631          |
| 4. Wohnungswesen       812       2.876       3.688       1.013       2.105       3.118       1.008       1.403       2.411       1.108       753       1.861         5. Sparförderung und Vermögensbildung       440       524       964       515       576       1.091       525       657       1.182       486       699       1.185         6. Sonstige Finanzhilfen und Steuervergünstigungen²       0       3.216       3.216       0       3.728       3.728       0       3.861       3.861       0       3.918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sun | nme 2.                                    | 7.516  | 9.552           | 17.068 | 4.079  | 9.613           | 13.692 | 3.626  | 8.607           | 12.233 | 3.001  | 8.753           | 11.754         |
| Sparförderung und Vermögensbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.  | Verkehr                                   | 264    | 1.871           | 2.135  | 273    | 2.041           | 2.314  | 541    | 2.100           | 2.641  | 535    | 2.150           | 2.685          |
| und Vermögensbildung         0         3.216         3.216         0         3.728         3.728         0         3.861         3.861         0         3.918         3.918           6. Sonstige Finanzhilfen und Steuervergünstigungen²         0         3.216         0         3.728         0         3.861         0         3.918         3.918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.  |                                           | 812    | 2.876           | 3.688  | 1.013  | 2.105           | 3.118  | 1.008  | 1.403           | 2.411  | 1.108  | 753             | 1.861          |
| Finanzhilfen und Steuer- vergünsti- gungen <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.  | und Vermö-                                | 440    | 524             | 964    | 515    | 576             | 1.091  | 525    | 657             | 1.182  | 486    | 699             | 1.185          |
| Summe 1. bis 5. <sup>3</sup>   10.023   18.432   28.455   6.951   18.560   25.511   6.633   17.124   23.757   5.847   16.770   22.617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.  | Finanzhilfen<br>und Steuer-<br>vergünsti- | 0      | 3.216           | 3.216  | 0      | 3.728           | 3.728  | 0      | 3.861           | 3.861  | 0      | 3.918           | 3.918          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sun | nme 1. bis 5.3                            | 10.023 | 18.432          | 28.455 | 6.951  | 18.560          | 25.511 | 6.633  | 17.124          | 23.757 | 5.847  | 16.770          | 22.617         |

Abweichungen in den Summen durch Runden. Überwiegend Steuervergünstigungen, die unmittelbar privaten Haushalten zugute kommen, aber das Wirtschaftsgeschehen in wichtigen Bereichen beeinflussen. Steuervergünstigungen geschätzt.

### Abbildung 3



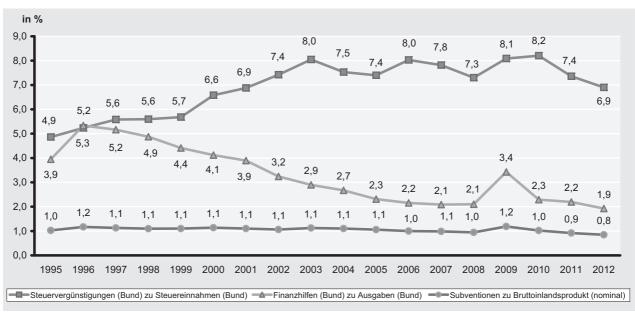

# Entwicklung der Subventionen des Bundes in einzelnen Bereichen

- 20. Unverändert ist die gewerbliche Wirtschaft der bedeutendste Subventionsbereich. Allerdings sinken die Subventionen in diesem Bereich im Berichtszeitraum deutlich. Ausgehend vom krisenbedingt hohen Niveau des Jahres 2009 (gut 17 Mrd. Euro) ist ein spürbarer Rückgang der Subventionen an die gewerbliche Wirtschaft auf knapp 11,8 Mrd. Euro zu verzeichnen. Damit sinkt auch der Anteil, welcher der gewerblichen Wirtschaft zugute kommt, an allen Subventionen des Bundes von rd. 60 Prozent im Jahr 2009 auf rd. 52 Prozent im Jahr 2012 (vgl. Übersicht 1 und Abbildung 2). Diese Entwicklung ist vor allem auf das Auslaufen des Programms zur Stärkung der Pkw-Nachfrage (der sog. Umweltprämie) zurückzuführen.
- **21.** Die Subventionen im Verkehrsbereich steigen im Berichtszeitraum um über 0,5 Mrd. Euro auf rd. 2,7 Mrd. Euro. Für den Anstieg sind die Entwicklungen sowohl bei den Finanzhilfen als auch bei den Steuervergünstigungen verantwortlich. Den größten Zuwachs unter den Subventionen im Verkehrsbereich verzeichnen Maßnahmen zur Förderung besonders emissionsarmer Lkw zur Entlastung des deutschen Güterkraftverkehrs im Rahmen der sog. Mautharmonisierung. Im Jahr 2012 fließen ca. 12 Prozent aller Subventionen des Bundes an den Verkehrsbereich.
- **22.** Die Subventionen für das Wohnungswesen halbieren sich im Berichtszeitraum auf knapp 1,9 Mrd. Euro und machen im Jahr 2012 nur noch gut 8 Prozent aller

- Subventionen des Bundes aus, während der Anteil 2009 noch bei rd. 13 Prozent lag. Dieser Rückgang ist wesentlich auf das Auslaufen der Eigenheimzulage zurückzuführen.
- 23. Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2010 sinken die dem Bereich Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zugeordneten Subventionen in den Folgejahren und liegen im Jahr 2012 bei rd. 1,2 Mrd. Euro. Das entspricht einem Anteil von etwa 5,4 Prozent aller Subventionen des Bundes. Die Entwicklung der Subventionen an die Landwirtschaft im Berichtszeitraum hängt eng mit dem zur Einkommensstabilisierung und Überbrückung von Liquiditätsengpässen bei Betrieben der Milchwirtschaft eingeführten "Grünlandmilchprogramm" zusammen.
- **24.** Die Subventionen im Bereich Sparförderung und Vermögensbildung steigen im Berichtszeitraum um rd. 0,2 Mrd. Euro auf knapp 1,2 Mrd. Euro an und machen im Jahr 2012 gut 5,2 Prozent aller Subventionen des Bundes aus. Ursächlich dafür ist in erster Linie eine Zunahme der Anspruchsberechtigten bei der steuerlichen Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge ("Riester-Rente"). Im Bereich Sparförderung ist zu beachten, dass das Niveau der Subventionen im Vergleich zum 22. Subventionsbericht leicht abgenommen hat, da seit 2009 anstelle des Sparer-Freibetrags ein Sparer-Pauschbetrag getreten ist, der als reine Werbungskostenregelung keine Subventionen im Sinne dieses Berichts darstellt.

Kasten 2

#### Zur Interpretation der Angaben über Subventionsvolumina und -entwicklung

Bei der Analyse und Bewertung der im Subventionsbericht ausgewiesenen Zahlen sind eine Reihe methodischer Aspekte zu beachten:

- Im Subventionsbericht stehen verschiedenartige Daten nebeneinander. Die Angaben zu Finanzhilfen für die Jahre 2009 und 2010 sind Ist-Ergebnisse des Bundeshaushalts. Die Zahlen für 2011 sind die Soll-Ansätze des vom Bundestag verabschiedeten Haushaltsplans. Den Zahlen für 2012 liegt der vom Bundeskabinett am 6. Juli 2011 verabschiedete Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2012 zugrunde. Tendenziell liegen die Soll-Zahlen über den Ist-Ergebnissen für die einzelnen Haushaltsjahre, weil haushaltsrechtlich auch für vorhersehbare unsichere Ausgaben Vorsorge zu treffen ist.
- Die angesetzten Mindereinnahmen aus den Steuervergünstigungen für die einzelnen Jahre beruhen auf Schätzungen. Hierbei ist zu beachten, dass bei der Quantifizierung der Steuermindereinnahmen aufgrund der bestehenden Steuervergünstigungen regelmäßig keine Verhaltensänderungen berücksichtigt werden, die bei Abschaffung der Regelung zu erwarten wären. Es werden vielmehr die Belastungen der öffentlichen Haushalte ermittelt, die entstehen, weil diese Regelung im Berichtszeitraum gegolten hat bzw. gilt. Die im Subventionsbericht ausgewiesenen Steuermindereinnahmen entsprechen daher nicht notwendigerweise den Mehreinnahmen, die bei einer Abschaffung der Regelung erreicht werden können.
- Die in Übersicht 5 und Abbildung 4 dargestellten, über den Berichtszeitraum hinaus gehenden Daten sind im Längsschnitt nur eingeschränkt miteinander vergleichbar. So wird beispielsweise seit 2008 bei den ERP-Finanzhilfen nur der ökonomische Subventionswert erfasst (im Wesentlichen Zinsvergünstigungen) und nicht mehr wie in den Vorjahren das gesamte Darlehensvolumen. Per Saldo ergibt sich dadurch ein Niveaueffekt in der Größenordnung von rd. 4 Mrd. Euro. Auch zwischen den anderen Berichten kommt es regelmäßig zu (kleineren) Revisionen hinsichtlich der erfassten Subventionen oder der Berechnungsgrundlagen.
- Hinter den ausgewiesenen Finanzhilfen und den aus den Steuervergünstigungen entstehenden Steuermindereinnahmen können sich finanziell unterschiedlich zu wertende Tatbestände verbergen. So sind in den Finanzhilfen z. B. zinsgünstige Darlehen enthalten, die vom Empfänger später wieder an den Bundeshaushalt zurückgezahlt werden müssen. Der ökonomische Subventionswert entspricht hier nur der bewirkten Zinsverbilligung und nicht dem im Subventionsbericht ausgewiesenen Darlehensbetrag. Entsprechendes gilt auch bei einzelnen Steuervergünstigungen, da z. B. Abschreibungserleichterungen im Unternehmensbereich bei Annahme einer gleich bleibenden Gewinnsituation letztlich nur eine zeitliche Verschiebung der Steuerlast bewirken. Dies führt tendenziell zu einer Überzeichnung des ausgewiesenen Subventionswertes. Da der Anteil der Darlehen an den gesamten Finanzhilfen des Bundes mittlerweile weniger als 1 Prozent beträgt, ist dieser Effekt von der Größenordnung her allerdings vernachlässigbar.
- Nicht alle Änderungen der Subventionsvolumina sind auf subventionspolitische Maßnahmen zurückzuführen. So können beispielsweise auch andere steuerrechtliche Änderungen das Niveau der Steuervergünstigungen beeinflussen. Wird z. B. der Körperschaftsteuersatz abgesenkt, führt dies zu fallenden Steuervergünstigungen, da dadurch der Referenzwert, der die Grundlage für die Berechnung der Steuermindereinnahmen bildet, absinkt.
- Die Subventionsvolumina k\u00f6nnen sich nicht nur durch politische Entscheidungen, sondern auch durch Verhaltensänderungen der betroffenen Unternehmen oder Haushalte ver\u00e4ndern. Gerade diese Verhaltens\u00e4nderungen, die das
  Subventionsvolumen nachtr\u00e4glich erh\u00f6hen, sind f\u00fcr gew\u00f6hnlich beabsichtigt, etwa im Bereich der Biokraft- und
  Bioheizstoffe.
- **25.** Die sonstigen Steuervergünstigungen steigen von 3,2 Mrd. Euro im Jahr 2009 auf 3,9 Mrd. Euro im Jahr 2012. Für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die Einführung der Umsatzsteuerermäßigung bei den Beherbergungsleistungen verantwortlich. Zu den Steuervergünstigungen in diesem Bereich zählen beispielsweise auch der "Ermäßigte Steuersatz für kulturelle und unterhaltende Leistungen" sowie die "Steuerbefreiung der gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit". Die Subventionen in diesem Bereich entsprechen rd. 17 Prozent aller Subventionen des Bundes.

### Entwicklung der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes

**26.** Die Finanzhilfen des Bundes sinken im Berichtszeitraum von ca. 10 Mrd. Euro auf gut 5,8 Mrd. Euro, was

einem Rückgang von über 40 Prozent entspricht. Den stärksten Rückgang verzeichnen Finanzhilfen an die gewerbliche Wirtschaft (-4,5 Mrd. Euro). Der Anteil der Finanzhilfen an den gesamten Subventionen sinkt im Berichtszeitraum von gut 35 Prozent auf knapp 26 Prozent.

Von den insgesamt 57 Finanzhilfen des Bundes umfassen die zwanzig größten Einzelmaßnahmen ca. 96 Prozent des Gesamtvolumens der Finanzhilfen (vgl. Übersicht 2 und für einzelne Finanzhilfen Anlage 1). Die bedeutendste Einzelmaßnahme im Jahr 2012 bleibt die Absatzund Stilllegungshilfe für den Steinkohlenbergbau.

**27.** Die auf den Bund entfallenden Steuermindereinnahmen aus Steuervergünstigungen steigen im Jahr 2010 gegenüber 2009 leicht an, fallen in den Folgejahren allerdings deutlich um rd. 1,9 Mrd. Euro. Die Entwicklung

Übersicht 2

# Die 20 größten Finanzhilfen des Bundes

|             |                                  |                                                                                                                                                                     | Lfd.<br>Nr. der                                      | 2012<br>RegE | 2011<br>Soll |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Lfd.<br>Nr. | Kapi-<br>tel                     | Kurzbezeichnung der Finanzhilfe                                                                                                                                     | Anlage 1<br>des<br>23. Sub-<br>ventions-<br>berichts | Mio. €       | Mio. €       |
| 1           | 2                                | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                    | 5            | 6            |
| 1           | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 03 | Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung<br>und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen<br>infolge von Kapazitätsanpassungen | 14                                                   | 1.312        | 1.350        |
| 2           | 12 25<br>60 92                   | Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung der KfW Förderbank                                                                                       | 53                                                   | 838          | 653          |
| 3           | 12 25                            | Prämien nach dem Wohnungbauprämiengesetz                                                                                                                            | 57                                                   | 486          | 525          |
| 4           | 10 03                            | GA "Verbesserung der Agrarstruktur und Küstenschutz" <sup>1</sup>                                                                                                   | 13                                                   | 415          | 400          |
| 5           | 12 02<br><b>ab 2012</b><br>12 09 | Verwendung der streckenbezogenen LKW-Maut                                                                                                                           | 47                                                   | 395          | 395          |
| 6           | 09 02                            | GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"1                                                                                                               | 33                                                   | 390          | 456          |
| 7           | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 05 | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) <sup>1</sup>                                                                                                        | 20                                                   | 374          | 656          |
| 8           | 16 02                            | Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer<br>Energien                                                                                                  | 17                                                   | 348          | 380          |
| 9           | 12 25                            | Förderung des Städtebaus <sup>1</sup>                                                                                                                               | 48                                                   | 202          | 224          |
| 10          | 10 02                            | Zuschüsse an die Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung                                                                                                 | 1                                                    | 175          | 200          |
| 11          | 09 02                            | Förderung kleine und mittlere Unternehmen, freie Berufe und berufliche Bildung <sup>1</sup>                                                                         | 34                                                   | 119          | 114          |
| 12          | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 03 | Gewährung von Anpassungsgeld (APG) an Arbeitnehmer des<br>Steinkohlenbergbaus                                                                                       | 15                                                   | 112          | 123          |
| 13          | 12 02                            | Förderung von Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs                                                                                                             | 46                                                   | 108          | 112          |
| 14          | 08 09                            | Zuschüsse an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein                                                                                                             | 9                                                    | 80           | 80           |
| 15          | 09 02                            | Zinszuschüsse im Rahmen von ERP-Förderprogrammen                                                                                                                    | 24                                                   | 60           | 56           |
| 16          | 04 05                            | Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland                                                                                                               | 39                                                   | 60           | 60           |
| 17          | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 10 | Zinszuschüsse im Rahmen des Eigenkapitalhilfeprogramms <sup>1</sup>                                                                                                 | 35                                                   | 51           | 76           |
| 18          | 16 02                            | BMU-Programm zur Förderung von Investitionen mit Demonstrationcharakter zur Verminderung von Umweltbelastungen                                                      | 40                                                   | 40           | 40           |
| 19          | 10 02                            | Zuschüsse zur Landabgaberente                                                                                                                                       | 2                                                    | 38           | 42           |
| 20          | 09 02                            | High-Tech Gründerfonds <sup>1</sup>                                                                                                                                 | 23                                                   | 35           | 38           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur Teilbeträge der Haushaltsansätze

wird vor allem durch einen kräftigen Rückgang in den Bereichen Wohnungswesen (-1,35 Mrd. Euro) und gewerbliche Wirtschaft (-860 Mio. Euro) getrieben. Auf der anderen Seite verzeichnen die Steuervergünstigungen im Bereich Sparförderung und Vermögensbildung einen leichten Zuwachs in Höhe von rd. 125 Mio. Euro zwischen 2010 und 2012.

**28.** Die Steuervergünstigungen konzentrieren sich – wie auch die Finanzhilfen – auf wenige Bereiche (vgl. Übersicht 4). Der größte Anteil für den Bund entfällt auch 2012 mit rd. 52 Prozent auf die gewerbliche Wirtschaft allgemein, gefolgt von den sonstigen Steuervergünstigungen (ca. 23 Prozent), d. h. überwiegend Vergünstigungen, die unmittelbar privaten Haushalten zugute kommen und das Wirtschaftsgeschehen in wichtigen Bereichen beeinflussen. An dritter Stelle liegt der Verkehrsbereich (fast 13 Prozent). Die übrigen Bereiche spielen bei den Steuer-

vergünstigungen eine untergeordnete Rolle. Es zeigt sich eine deutliche Verschiebung der Gewichtung der verschiedenen Bereiche gegenüber 2009. Während die relative Bedeutung des Wohnungswesens stark abgenommen hat (von knapp 16 Prozent im Jahr 2009 auf unter 5 Prozent im Jahr 2012), insbesondere wegen der Abschaffung der Eigenheimzulage, sind die Anteile der sonstigen Steuervergünstigungen und der Steuervergünstigungen zugunsten des Verkehrsbereichs deutlich angestiegen.

**29.** Auf die zwanzig größten Steuervergünstigungen nach Anlage 2 entfallen im Jahre 2012 über 89 Prozent der gesamten Steuermindereinnahmen des Bundes (vgl. Übersicht 3). Die bedeutendste Einzelmaßnahme aus Sicht des Bundes ist die "Vergünstigung für Betreiber von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen", die Mindereinnahmen für den Bund in Höhe von 2,3 Mrd. Euro im Jahr 2012 bedeutet.

Übersicht 3

## Die 20 größten Steuervergünstigungen

| Lfd. Nr.<br>der<br>Lfd. Anlage 2<br>Nr. 23. Sub-<br>ventions- |          | Kurzbezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                 | Steuermindereinnahmen in Mio. €<br>– Kassenjahr 2012 – |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
|                                                               | berichts |                                                                                                                         | insgesamt                                              | dar. Bund |  |  |  |
| 1                                                             | 99       | § 12 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 7 UStG                                                                                         | 4.085                                                  | 2.180     |  |  |  |
|                                                               |          | USt-Ermäßigung für kulturelle u. a. Leistungen                                                                          |                                                        |           |  |  |  |
| 2                                                             | 53       | §§ 37, 53 EnergieStG,                                                                                                   | 2.300                                                  | 2.300     |  |  |  |
|                                                               |          | Vergünstigung für Betreiber von Kraft-Wärme-<br>Kopplungsanlagen                                                        |                                                        |           |  |  |  |
| 3                                                             | 95       | § 3b EStG                                                                                                               | 2.240                                                  | 952       |  |  |  |
|                                                               |          | Steuerbefreiung Schichtzuschläge                                                                                        |                                                        |           |  |  |  |
| 4                                                             | 62       | § 10 StromStG                                                                                                           | 2.080                                                  | 2.080     |  |  |  |
|                                                               |          | Begünstigung für Unternehmen, die durch die Steuer erheblich belastet sind (Spitzenausgleich)                           |                                                        |           |  |  |  |
| 5                                                             | 38       | § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG                                                                                                | 1.520                                                  | 646       |  |  |  |
|                                                               |          | Steuerermäßigung für Renovierungsaufwand                                                                                |                                                        |           |  |  |  |
| 6                                                             | 93       | § 10a EStG/Abschnitt XI EStG                                                                                            | 1.360                                                  | 578       |  |  |  |
|                                                               |          | Förderung der privaten Altersvorsorge durch Zulagen (Fördervolumen)                                                     |                                                        |           |  |  |  |
| 7                                                             | 89       | § 9 Abs. 2 EigZulG                                                                                                      | 1.230                                                  | 523       |  |  |  |
|                                                               |          | Eigenheimzulage <sup>1</sup>                                                                                            |                                                        |           |  |  |  |
| 8                                                             | 59       | § 9 Abs. 3 StromStG                                                                                                     | 1.100                                                  | 1.100     |  |  |  |
|                                                               |          | Begünstigung von Unternehmen für die Entnahme<br>von Strom über 50 Mwh für betriebliche Zwecke ab<br>2011: § 9b StromSt |                                                        |           |  |  |  |

noch Übersicht 3

| Lfd.<br>Nr.    | Lfd. Nr.<br>der<br>Anlage 2<br>23. Sub-<br>ventions- | Kurzbezeichnung der Steuervergünstigung                        | Steuermindereinnahmen in Mio. €<br>– Kassenjahr 2012 – |           |  |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
|                | berichts                                             |                                                                | insgesamt                                              | dar. Bund |  |  |  |
| 9              | 100                                                  | § 12 Abs. 1 Nr. 11 UStG                                        | 955                                                    | 510       |  |  |  |
|                |                                                      | Ermäßigung für Beherbergungsleistungen ab 1. Januar 2010       |                                                        |           |  |  |  |
| 10             | 65                                                   | § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG                                        | 940                                                    | 502       |  |  |  |
|                |                                                      | Ermäßigung ÖPNV                                                |                                                        |           |  |  |  |
| 11             | 78                                                   | § 27 Abs. 2 EnergieStG                                         | 680                                                    | 680       |  |  |  |
|                |                                                      | Luftfahrtbetriebsstoffe                                        |                                                        |           |  |  |  |
| 12             | 20                                                   | § 2 InvZulG 2010                                               | 672                                                    | 321       |  |  |  |
|                |                                                      | IZ für Ausrüstungen                                            |                                                        |           |  |  |  |
| 13             | 52                                                   | §§ 37, 51 EnergieStG                                           | 630                                                    | 630       |  |  |  |
|                |                                                      | Energiesteuerbegünstigung für bestimmte Prozesse und Verfahren |                                                        |           |  |  |  |
| 14             | 60                                                   | § 9a StromStG                                                  | 580                                                    | 580       |  |  |  |
| 15             | 63                                                   | § 5a EStG<br>Tonnagebesteuerung                                | 520                                                    | 130       |  |  |  |
| 16             | 101                                                  | § 12 Abs. 2 Nr. 6 UStG                                         | 490                                                    | 260       |  |  |  |
|                |                                                      | Umsatzsteuerermäßigung für Zahntechniker                       |                                                        |           |  |  |  |
| 17             | 91                                                   | § 9 Abs. 5 EigZulG                                             | 405                                                    | 172       |  |  |  |
|                |                                                      | Kinderzulage <sup>1</sup>                                      |                                                        |           |  |  |  |
| 18             | 18                                                   | § 57 EnergieStG                                                | 395                                                    | 395       |  |  |  |
|                |                                                      | Agrardiesel                                                    |                                                        |           |  |  |  |
| 19             | 50                                                   | §§ 26, 37, 44, 47 EnergieStG                                   | 350                                                    | 350       |  |  |  |
|                |                                                      | Herstellerprivileg                                             |                                                        |           |  |  |  |
| 20             | 34                                                   | § 8c EStG                                                      | 280                                                    | 75        |  |  |  |
|                |                                                      | Einführung einer Sanierungs- und Konzernklausel <sup>2</sup>   |                                                        |           |  |  |  |
| 1<br>bis<br>20 |                                                      | Insgesamt                                                      | 22.812                                                 | 14.964    |  |  |  |
|                |                                                      | in % der Steuervergünstigungen nach Anlage 2                   | 90,0 %                                                 | 89,2 %    |  |  |  |

Die Eigenheimzulage wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2006 für Neufälle abgeschafft (BGBl. I S. 3680). Die ausgewiesenen Steuermindereinnahmen beziehen sich auf die Fälle, für die der Anspruchsberechtigte mit der Herstellung des Objekts vor dem 1. Januar 2006 begonnen oder im Fall der Anschaffung die Wohnung auf Grund eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat oder vor diesem Zeitpunkt einer Genossenschaft beigetreten ist. Für diese Fälle besteht für den vollen Förderzeitraum der Anspruch auf Eigenheimzulage, sofern die weiteren rechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Eigenheimzulage erfüllt sind.

Die Europäische Kommission hat mit ihrem Beschluss vom 26. Januar 2011 festgestellt, dass es sich bei der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG um eine rechtswidrig gewährte Beihilferegelung handelt, die aufgrund der Verletzung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist. Die Regelung wird daher rückwirkend nicht angewandt. Die Regelung soll ab VZ 2011 aufgehoben werden (Entwurf BeitrRLUmsG). Bestehen bleiben lediglich Beihilfen < 500 000 Euro, die nach der Bundesregelung Kleinbeihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden.</p>

Übersicht 4 Entwicklung der Steuervergünstigungen in den Jahren 2009 bis 2012 nach Aufgabenbereichen

|     |                                                                            |        |        | Steueri | ninderein | nahmen ii | n Mio. € |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
|     | Bezeichnung                                                                | 20     | 09     | 20      | 10        | 20        | 11       | 20     | 12     |
|     |                                                                            | insg.  | Bund   | insg.   | Bund      | insg.     | Bund     | insg.  | Bund   |
| 1.  | Verbraucherschutz, Ernäh-<br>rung und Landwirtschaft                       | 471    | 393    | 544     | 497       | 543       | 496      | 544    | 497    |
| 2.  | Gewerbliche Wirtschaft<br>(ohne Verkehr)                                   | 12.086 | 9.552  | 12.152  | 9.613     | 10.942    | 8.607    | 10.591 | 8.753  |
| 2.  | 1. Bergbau                                                                 | _      | _      | _       | _         | _         | _        | _      | _      |
| 2.2 | 2. Energie- und Rohstoffversorgung                                         | _      | _      | _       | _         | _         | _        | _      | _      |
| 2.3 | 3. Technologie- und Innova-<br>tionsförderung                              | _      | _      | _       | _         | _         | _        | _      | _      |
| 2.4 | 4. Hilfen für bestimmte<br>Industriebereiche                               | _      | _      | _       | _         | _         | _        | _      | _      |
| 2.5 | 5. Regionale Strukturmaß-<br>nahmen                                        | 1.488  | 715    | 1.106   | 530       | 1.140     | 540      | 890    | 425    |
| 2.0 | 6. Gewerbliche Wirtschaft allgemein (ohne Nrn. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.5) | 10.598 | 8.837  | 11.046  | 9.083     | 9.802     | 8.067    | 9.701  | 8.328  |
| 3.  | Verkehr                                                                    | 2.523  | 1.871  | 2.640   | 2.041     | 2.839     | 2.100    | 2.989  | 2.150  |
|     | darunter - Flugbenzin                                                      | 660    | 660    | 680     | 680       | 680       | 680      | 680    | 680    |
|     | <ul> <li>übriger Verkehr</li> </ul>                                        | 1.863  | 1.211  | 1.960   | 1.361     | 2.159     | 1.420    | 2.309  | 1.470  |
| 4.  | Wohnungswesen und<br>Städtebau                                             | 6.766  | 2.876  | 4.954   | 2.105     | 3.300     | 1.403    | 1.771  | 753    |
|     | darunter - § 7h, 7i                                                        | 120    | 51     | 120     | 51        | 120       | 51       | 120    | 51     |
|     | - § 10f, 10g EStG                                                          | 16     | 7      | 16      | 7         | 16        | 7        | 16     | 7      |
|     | – Eigenheimzu-<br>lagen                                                    | 6.630  | 2.818  | 4.818   | 2.047     | 3.164     | 1.345    | 1.635  | 695    |
| 5.  | Sparförderung und<br>Vermögensbildung                                      | 1.233  | 524    | 1.354   | 576       | 1.543     | 657      | 1.645  | 699    |
| 6.  | Übrige Steuerver-<br>günstigungen <sup>1</sup>                             | 6.456  | 3.216  | 7.451   | 3.728     | 7.701     | 3.861    | 7.806  | 3.918  |
| Su  | ımme 1. bis 6.                                                             | 29.535 | 18.432 | 29.095  | 18.560    | 26.868    | 17.124   | 25.346 | 16.770 |

Überwiegend Steuervergünstigungen, die unmittelbar privaten Haushalten zugute kommen, aber das Wirtschaftsgeschehen in wichtigen Bereichen beeinflussen.

# 3.2 Entwicklung der Subventionen der Gebietskörperschaften insgesamt

**30.** Entsprechend dem Auftrag des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes stellt der Subventionsbericht die Finanzhilfen des Bundes und die Steuervergünstigungen für die einzelnen Haushaltsjahre dar. Ergänzend hierzu gibt Übersicht 5 einen Überblick über die Entwicklung der Subventionen von Bund, Ländern und Gemeinden, des ERP und der EU. Wie auch schon in vergangenen Berichten liegen für Länder und Gemeinden sowie für die ERP-Finanzhilfen und die Marktordnungsausgaben der EU keine Daten für den gesamten Berichtszeitraum vor.

**31.** Die Angaben zu den Finanzhilfen der Länder wurden von der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) bereitgestellt. Die Finanzhilfen der Gemeinden werden auf Basis einer Untersuchung des RWI fortgeschrieben (vgl. 13. Subventionsbericht Tz. 60 bis 62). Sie folgen der Entwicklung der Länderhilfen. Die mit Steuervergünstigungen verbundenen Steuermindereinnahmen der Länder und Gemeinden werden wie diejenigen des Bundes vom Bundesministerium der Finanzen

geschätzt. Außerdem werden die Agrarausgaben der Europäischen Union sowie die ERP-Finanzhilfen berücksichtigt.

Aus den von den Ländern mitgeteilten Finanzhilfen sind zur Vermeidung von Doppelzählungen die bereits bei den Finanzhilfen des Bundes ausgewiesenen Finanzierungsanteile des Bundes heraus gerechnet worden. Den Meldungen der Länder liegt ein auf die Zwecke der Subventionsberichterstattung des Bundes zugeschnittenes einheitliches Raster zugrunde. Dieses Raster weicht von den in den einzelnen Ländern für die Erfassung der Subventionen maßgeblichen Abgrenzungen ab. Es wurde in Anlehnung an das vom Arbeitsausschuss "Haushaltsrecht und Haushaltssystematik" empfohlene "Grobraster" erstellt. Es handelt sich um eine rein technische Lösung, mit deren Hilfe die unter die Abgrenzungen des Subventionsberichts des Bundes fallenden Finanzhilfen der Länder näherungsweise erfasst werden. Da die erfassten Haushaltstitel hinsichtlich ihres Finanzhilfecharakters nicht näher untersucht werden, lassen sich nur Anhaltspunkte für die Entwicklung der Ländersubventionen gewinnen.

Übersicht 5

Erfasstes Gesamtvolumen der Subventionen von Bund, Ländern und Gemeinden, ERP, EU<sup>1</sup>
– in Mrd. Euro –

|    |                                        | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 19902 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----|----------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Finanzhilfen                           |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | Bund                                   | 4,0  | 5,2  | 6,4  | 6,1  | 7,3   | 9,4  | 10,1 | 6,1  | 5,7  | 5,7  | 5,9  | 10,0 | 7,0  | 6,6  | 5,8  |
|    | Länder <sup>3</sup>                    | 3,0  | 3,7  | 6,2  | 6,2  | 7,2   | 10,7 | 11,2 | 10,3 | 10,2 | 8,6  | 9,1  | 8,6  | 8,9  | 9,0  |      |
|    | Gemeinden <sup>4</sup>                 | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 1,1   | 1,5  | 1,6  | 1,4  | 1,3  | 1,4  | 1,3  | 1,2  | 1,3  | 1,3  |      |
| 2. | Steuervergüns-<br>tigungen             |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | Bund                                   | 3,2  | 5,0  | 6,1  | 8,0  | 7,9   | 9,1  | 13,1 | 17,4 | 17,3 | 18,0 | 17,5 | 18,4 | 18,6 | 17,1 | 16,8 |
|    | Länder, Ge-<br>meinden                 | 3,4  | 5,9  | 7,2  | 9,3  | 9,2   | 12,9 | 12,0 | 12,5 | 11,1 | 11,6 | 10,7 | 11,1 | 10,5 | 9,7  | 8,6  |
| 3. | ERP-<br>Finanzhilfen <sup>5</sup>      | 0,6  | 0,7  | 1,4  | 1,5  | 2,9   | 5,9  | 5,7  | 3,2  | 5,1  | 4,5  | 0,4  | 0,4  | 0,3  |      |      |
| 4. | Marktord-<br>nungsausga-<br>ben der EU | 1,5  | 1,1  | 3,2  | 4,1  | 4,9   | 5,4  | 5,6  | 6,3  | 6,7  | 5,2  | 6,1  | 6,0  | 5,6  | 5,6  |      |
|    | esamtvolumen<br>umme 1.–4.)            | 16,1 | 22,0 | 30,9 | 35,6 | 40,3  | 55,0 | 59,4 | 57,2 | 57,4 | 54,9 | 50,8 | 55,7 | 52,2 | 49,3 | 31,2 |

<sup>1 1970</sup> bis 1990 altes Bundesgebiet; ab 1991 Bundesgebiet einschließlich der neuen Länder.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einschließlich der in den Haushaltsnachträgen veranschlagten Finanzhilfen für die neuen Länder (ohne Abschnitt B des 3. Nachtrags zum Bundeshaushalt 1990).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quelle: Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister.

Daten der Gemeinden: Schätzung auf der Grundlage der Subventionsentwicklung der Länder.

<sup>5</sup> Siehe auch Übersicht 7 dieses Berichts. Ab 2008: Umstellung vom Darlehensvolumen auf die gewährten Zinsverbilligungen, die mit den Zusagen des aktuellen Jahres über die Laufzeit des Kredits bzw. anderer Finanzierungsmaßnahmen verbunden sind.

Abbildung 4

Erfasstes Gesamtvolumen der Subventionen von Bund, Ländern und Gemeinden, ERP, EU in den Jahren 1970 bis 2012

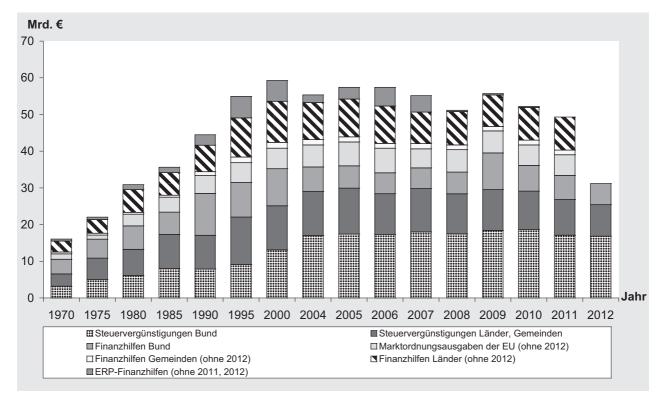

32. Insgesamt sinkt das so ermittelte Subventionsvolumen zwischen 2009 und 2011 von knapp 56 Mrd. Euro auf gut 49 Mrd. Euro (allerdings ohne ERP-Finanzhilfen, für die für 2011 noch keine Daten vorliegen, vgl. Übersicht 5). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf das Absinken der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen insgesamt zurückzuführen. Zudem sinken die Marktordnungsausgaben der EU im Jahr 2010 um 400 Mio. Euro und verharren 2011 konstant bei 5,6 Mrd. Euro. Die ERP-Finanzhilfen gehen 2010 leicht auf gut 300 Mio. Euro zurück. Bei den ERP-Mitteln wird seit dem Jahr 2008 nicht mehr das gesamte Darlehensvolumen ausgewiesen, sondern nur noch der Subventionswert, der sich im Wesentlichen aus Zinsvergünstigungen ergibt. Durch diese methodische Änderung ergibt sich im Jahr 2008 ein Niveaueffekt von rd. 4 Mrd. Euro, was bei der Interpretation der Entwicklung über einen längeren Zeitraum berücksichtigt werden muss.

33. In den Ländern steigen die Finanzhilfen von rd. 8,6 Mrd. Euro im Jahr 2009 auf rd. 9 Mrd. Euro 2011 (vgl. Übersicht 6). Den stärksten Anstieg von rd. 570 Mio. Euro verzeichnen die Hilfen für die gewerbliche Wirtschaft, gefolgt von den Finanzhilfen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (+270 Mio. Euro). Im Gegenzug fallen die Finanzhilfen in den Bereichen Wohnungswesen (-200 Mio. Euro), Verkehr (-100 Mio. Euro) und Städtebau (-110 Mio. Euro). Im Unterschied zu den Städtebaumitteln des Bundes, die nur zu einem Drittel als Finanzhilfe berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 5.2.4), unterscheiden die Länder nach dem Erfassungsraster nicht, inwieweit es sich bei den Ausgaben für den Städtebau um eine Subvention handelt. So werden die gesamten Ausgaben der Länder für den Städtebau (ohne Bundesmittel) als Subvention berücksichtigt. Die Finanzhilfen sind so tendenziell überzeichnet.

Übersicht 6

# Übersicht über die Entwicklung der Finanzhilfen der Länder nach Aufgabenbereichen\*

- Länder Gesamt -

|     |                                                                | 20                    | 09          | 20      | 10          | 2011           |             |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|--|
|     |                                                                | Is                    | st          | Is      | st          | Soll           |             |  |
|     |                                                                | Mio. €                | vH          | Mio. €  | vH          | Mio. €         | vH          |  |
| 1.  | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten                          | 1.467,1               | 17,1        | 1.455,9 | 16,3        | 1.740,4        | 19,3        |  |
|     | (darunter Darlehen)                                            | 0,0                   | 0,0         | 0,5     | 0,1         | 0,0            | 0,0         |  |
| 2.  | Gewerbliche Wirtschaft<br>(ohne Verkehr)                       | 4.110,5               | 47,9        | 4.637,5 | 52,0        | 4.681,3        | 51,9        |  |
|     | (darunter Darlehen)                                            | 235,5                 | 46,2        | 165,5   | 38,7        | 218,1          | 44,0        |  |
| 3.  | Verkehr (ohne ÖPNV-Mittel<br>nach RegG)<br>(darunter Darlehen) | 1.296,0<br>0,0        | 15,1<br>0,0 | 1.268,4 | 14,2<br>0,0 | 1.191,1<br>0,0 | 13,2<br>0,0 |  |
| 4.  | Wohnungswesen                                                  | 833,5                 | 9,7         | 714,8   | 8,0         | 631,5          | 7,0         |  |
|     | (darunter Darlehen)                                            | 273,8                 | 53,7        | 260,8   | 61,0        | 277,3          | 55,9        |  |
| 5.  | Städtebau                                                      | 881,2                 | 10,3        | 841,1   | 9,4         | 772,6          | 8,6         |  |
|     | (darunter Darlehen)                                            | 0,3<br><b>8.588,3</b> | 0,1         | 0,5     | 0,1         | 0,6            | 0,1         |  |
| Sun | Summe der Finanzhilfen (1. bis 5.)                             |                       | 100,0       | 8.917,7 | 100,0       | 9.016,8        | 100,0       |  |
| (da | runter Darlehen)                                               | 509,6                 | 100,0       | 427,4   | 100,0       | 496,0          | 100,0       |  |

<sup>\*</sup> nach Abzug der Finanzierungsanteile des Bundes, Differenzen in den Summen durch Rundungen

#### Kasten 3

#### Föderale Finanzbeziehungen und Subventionen

Bei den Steuervergünstigungen ist eine gemeinsame Finanzierung der Aufgaben – soweit diese aus Mitteln der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- oder Gewerbesteuer erfolgt – systematisch angelegt. Bund, Länder und auch Gemeinden beteiligen sich entsprechend ihrem Beteiligungsverhältnis an den Steuereinnahmen. Einzelheiten sind jeweils in den Datenblättern zu den Steuervergünstigungen verzeichnet.

Demgegenüber ist bei den Finanzhilfen die Finanzierung durch eine bundesstaatliche Ebene entsprechend der Aufgabenverteilung des Grundgesetzes die Regel. Dies erschwert auch eine Umstellung der Steuervergünstigungen auf Finanzhilfen, weil gemäß Artikel 104a Absatz 1 GG eine föderale Ebene die Finanzierung der Maßnahme in der Regel voll übernehmen müsste.

Bei den gemeinschaftlich finanzierten Finanzhilfen im Sinne von § 12 StWG handelt es sich um Gemeinschaftsaufgaben, einzelne Finanzhilfen nach Artikel 91a GG, Artikel 104b GG oder aus unterschiedlichen Zuständigkeiten heraus von Bund und Ländern gemeinsam geförderte Maßnahmen (vgl. Anlage 6). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Finanzhilfen:

- 1. Gemeinschaftsaufgaben (Artikel 91a GG)
  - Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur,
  - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes
- 2. Finanzhilfen nach Artikel 104b GG
  - Soziale Wohnraumförderung (bis Ende 2006, Artikel 104a Absatz 4 GG)
  - Städtebauförderung
- 3. Sonstige gemeinsam finanzierte Maßnahmen
  - Steinkohlehilfen (Bund und NRW)
  - Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus (Bund, Saarland und NRW)
  - Zinszuschüsse für Kredite auf CIRR-Basis (Werftenhilfe)
  - Wettbewerbshilfen für deutsche Schiffswerften

Im Rahmen der ersten Stufe der Föderalismusreform wurde die Zuständigkeit für die Soziale Wohnraumförderung vom Bund auf die Länder übertragen. Anstelle der Finanzhilfen für die Soziale Wohnraumförderung gewährt der Bund den Ländern für eine Übergangszeit zweckgebunden Kompensationsmittel.

**34.** Aus dem ERP-Sondervermögen werden durch Bereitstellung von Zinsvergünstigungen Existenzgründer und mittelständische Betriebe der gewerblichen Wirtschaft sowie die Angehörigen der freien Berufe gefördert. ERP-Kredite stehen insbesondere für die Errichtung oder Übernahme wettbewerbsfähiger Betriebe, für Investitionsmaßnahmen zur Stärkung von bestehenden kleinen und mittleren Unternehmen, für Umweltschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie Innovationsmaßnahmen zur Verfügung.

Um die Förderangebote effizienter und transparenter zu gestalten, wurde die ERP-Wirtschaftsförderung durch das ERP-Wirtschaftsförderungsneuordnungsgesetz vom 29. Juni 2007 neu geordnet. Die Förderangebote des ERP-Sondervermögens bleiben in vollem Umfang erhalten. Die Zuständigkeit verbleibt beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Allerdings finanziert das ERP-Sondervermögen jetzt nicht mehr selbst die Darlehen, sondern überlässt die Refinanzierung der KfW Bankengruppe (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und steuert nur die Verbilligungskomponente bei. Die dargestellten Förderzahlen (vgl. Übersicht 7) sind die Summe der gewährten Zinsverbilligungen, die mit den Zusagen des aktuellen Jahres über die Laufzeit des Kredits bzw. anderer Finanzierungsmaßnahmen verbunden sind. Darin enthalten sind auch die Zinszuschüsse des Bundes, die das ERP-Sondervermögen zur Verstärkung seiner Förderleistung in bestimmten Bereichen erhält.

### Übersicht 7

### Finanzhilfen aus dem ERP-Wirtschaftsplan an die gewerbliche Wirtschaft in den Jahren 2009 und 2010 (in 1 000 Euro)

|                                                                                                                                                                                                                       | 2009<br>Ist | 2010<br>Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Finanzierungshilfen zur Leistungs-<br>steigerung mittelständischer pri-<br>vater Unternehmen sowie für<br>Umweltschutz- und Energie-<br>einsparmaßnahmen und Export-<br>finanzierungen der gewerblichen<br>Wirtschaft | 398.999     | 321.400      |

- **35.** Bei den Marktordnungsausgaben der EU handelt es sich um die Rückflüsse aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie, nach Deutschland.
- 4 Steuerpolitische Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Steuervergünstigungen
- 4.1 Das steuerpolitische Konzept der Bundesregierung
- **36.** Mit ihrer Steuerpolitik setzt die Bundesregierung eine der wesentlichen Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Erfolg. Denn auch das Steuerrecht definiert

- den Rahmen für wirtschaftliche Dynamik, für Wachstum und für Beschäftigung. Ziel der Steuerpolitik ist es, Wachstumsbremsen zu lösen, Steuerbürokratie abzubauen und Investitionen zu befördern. Die Steuerpolitik muss aber auch für stabile Staatseinnahmen sorgen, um die finanziellen Voraussetzungen zur Erfüllung von Staatszielen und -aufgaben gewährleisten zu können. Dazu gehört, das Steuersubstrat zu sichern, sowie Steuerbetrug und steuerschädlichen Wettbewerb zu bekämpfen.
- **37.** Die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre hat in den öffentlichen Haushalten von Bund und Ländern deutliche Spuren hinterlassen. Die Sanierung der öffentlichen Haushalte ist daher die zentrale finanzpolitische Aufgabe. Deutschland verfolgt mit aller Kraft das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Staatshaushalts. Die im Grundgesetz verankerte neue Schuldenregel sichert dieses Ziel und die dafür unabdingbare Konsolidierungspolitik institutionell ab.
- **38.** Subventionen sollen grundsätzlich keine dauerhafte Förderung begründen. Die Bundesregierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, Finanzhilfen und Steuervergünstigungen systematisch zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen oder abzubauen. Der Abbau von Steuervergünstigungen kann einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen leisten und dabei helfen, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates zu sichern.
- **39.** Ein wesentlicher Schwerpunkt der Steuerpolitik der Bundesregierung ist die Vereinfachung des Steuerrechts. Das auf den Weg gebrachte Steuervereinfachungspaket führt dazu, dass das Besteuerungsverfahren für alle Beteiligten transparenter und nachvollziehbarer wird. Steuerpflichtige können künftig mit weniger Arbeitsaufwand ihre Einkommensteuererklärung erstellen, da Erklärungsvordrucke kürzer und somit übersichtlicher werden. Unternehmen werden von Bürokratiekosten entlastet. Um den Konsolidierungskurs nicht zu gefährden, wurden die finanziellen Entlastungen des Steuervereinfachungspakets auf ein verkraftbares Maß begrenzt, wobei die Steuerausfälle alleine vom Bund getragen werden.

## 4.2 Verbesserung der Einnahmestruktur

40. Um die langfristige finanzpolitische Handlungsfähigkeit zu sichern und Spielräume für die Zukunft zu eröffnen, hat die Bundesregierung ein umfangreiches Zukunftspaket beschlossen. Dabei wurde auch die Einnahmestruktur nachhaltig verbessert. Auf der Grundlage des Zukunftspakets wird die Einhaltung der neuen Schuldenregel nach Artikel 115 GG im Finanzplanungszeitraum sichergestellt. Bei allen beschlossenen Maßnahmen hat die Bundesregierung darauf geachtet, dass sie sowohl sozial ausgewogen als auch wirtschaftlich verträglich sind und den Aufschwung unterstützen. So lassen sich die Maßnahmen unter den Überschriften "Subventionsabbau" und "ökologische Neujustierung" zusammenfassen. Zu den Maßnahmen gehören der Abbau von Energie- und Stromsteuervergünstigungen, die steuerliche Beteiligung der Kernenergiewirtschaft und die neue Luftverkehrsteuer.

# 4.3 Veränderungen bei bestehenden Steuervergünstigungen

- 41. Seit dem 22. Subventionsbericht der Bundesregierung hat sich eine Reihe von gesetzlichen Änderungen bei bestehenden Steuervergünstigungen ergeben. So wurden bspw. Änderungen im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorhaben sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 8. April 2010 vorgenommen. Die steuerliche Unschädlichkeit von Entgeltumwandlungen bei Mitarbeiterkapitalbeteiligungen wurde wieder eingeführt. Bei der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge wird nunmehr die Altersvorsorgezulage unabhängig vom steuerlichen Status der Person gewährt. Außerdem kann das steuerlich geförderte Altersvorsorgevermögen auch für die Anschaffung einer selbst genutzten Wohnimmobilie im EU-/EWR-Ausland eingesetzt werden. Zudem ist der steuerliche Spendenabzug jetzt auch bei Spenden an Einrichtungen möglich, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässig sind und die Voraussetzungen für die Anerkennung als gemeinnützig nach den Vorgaben des deutschen Gemeinnützigkeitsrechts erfüllen. Außerdem wurde der Steuerfreibetrag für Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche rechtliche Betreuer, Vormünder und Pfleger erhöht. Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist seit 2009 anstelle eines Abzugs der tatsächlichen Werbungskosten ein Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro für Ledige bzw. 1 602 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten getreten. Diese reine Werbungskostenregelung stellt keine Subventionen im Sinne des Subventionsberichts dar und ist dementsprechend – wie bereits im 22. Subventionsbericht angekündigt – nicht mehr im aktuellen Subventionsbericht enthalten
- 42. Änderungen betreffen auch den Bereich der Energiegie- und der Stromsteuer. So wurde bei der Energiesteuer
  das Herstellerprivileg erweitert und die Agrardieselvergütung ausgeweitet. Einschränkungen gab es bei den im
  Rahmen der ökologischen Steuerreform eingeführten
  Steuervergünstigungen für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft. Wesentliche Punkte waren hier die Einschränkung der Steuervergünstigungen bei der Lieferung von Nutzenergie im
  Rahmen sog. Contractings sowie eine Anhebung der ermäßigten Steuersätze und der Sockelbeträge bei gleichzeitiger Absenkung des Spitzenausgleichs.

### 4.4 Neue Steuervergünstigungen

**43.** Seit Veröffentlichung des 22. Subventionsberichts im Januar 2010 wurden keine neuen Steuervergünstigungen mit erheblicher finanzieller Bedeutung eingeführt. Insgesamt wird ein sinkendes Volumen der Steuervergünstigungen erwartet. Zusätzlich läuft die Eigenheimzulage schrittweise aus, weil diese mit dem Gesetz zur Abschaffung der Eigenheimzulage für Neufälle ab 1. Januar 2006 nicht mehr gewährt wird. Das Niveau der Steuervergünstigungen sinkt dadurch kontinuierlich, 2012 im Ver-

gleich zu 2009 um rd. 3,7 Mrd. Euro (davon entfallen rd. 1,6 Mrd. Euro auf den Bund).

- **44.** Als neue Steuervergünstigungen mit geringer finanzieller Auswirkung sind folgende Maßnahmen zu nennen:
- Energiesteuerbegünstigung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen

Die Steuerbegünstigung dient dem Abbau von Wettbewerbsnachteilen der deutschen Seehafenbetriebe gegenüber ihren europäischen Konkurrenten. Die im Jahr 2008 beihilferechtlich genehmigte Regelung steht im Einklang mit Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe d der EU-Energiesteuerrichtlinie.

- Energiesteuerbefreiung für Klär- und Deponiegase

Durch die Steuerbefreiung für Deponie- und Klärgase werden für die Erzeuger dieser zwangsläufig anfallenden Gase wirtschaftliche Anreize für deren Nutzung gesetzt. Beide Gase enthalten das energiereiche, aber klimaschädliche Methan, welches vor Freisetzung in die Atmosphäre unter Energiegewinnung verbrannt werden muss. Deponiegas enthält zudem gesundheitsschädliche Spurenstoffe, die thermisch zerstört werden müssen. Das Inkrafttreten der Steuerbefreiung steht unter dem Vorbehalt einer beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission.

Stromsteuerbefreiung für die Herstellung von Industriegasen

Durch die Stromsteuerbefreiung wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller von Industriegasen gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten gestärkt und der Abwanderung von Neuinvestitionen in das grenznahe Ausland entgegengewirkt. Das Inkrafttreten der Steuerbefreiung steht unter dem Vorbehalt einer beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission.

 Stromsteuerermäßigung für die Landstromversorgung von Wasserfahrzeugen

Durch die Steuerermäßigung werden wirtschaftliche Anreize zur Inanspruchnahme der Landstromversorgung von Schiffen geschaffen, weil dadurch Schadstoff- und Lärmemissionen in Häfen wesentlich gesenkt werden können. Das Inkrafttreten der Steuerbegünstigung steht unter dem Vorbehalt einer europarechtlichen Ermächtigung durch den Rat.

 Steuerbefreiungstatbestände nach dem Luftverkehrsteuergesetz

Die Befreiungen von der Luftverkehrsteuer tragen der besonderen Lage bestimmter Personengruppen (z. B. Kinder unter zwei Jahren, Flugbesatzungen) oder dem besonderen Zweck eines Fluges Rechnung (z. B. Abflüge zu ausschließlich militärischen, hoheitlichen oder medizinischen Zwecken).

### 5 Subventionspolitik des Bundes in wesentlichen Bereichen

# 5.1 Rechtsgrundlagen, Ziele und finanzielle Basis

**45.** Mit dem vorliegenden Subventionsbericht werden die einzelnen Finanzhilfen und Steuervergünstigungen anhand eines mit den Datenblättern vorgegebenen einheitlichen Schemas dargestellt (vgl. Anlagen 7 und 8). So wird ein Vergleich der Maßnahmen erleichtert.

### Rechtsgrundlagen der Subventionen

**46.** Rechtsgrundlage der Finanzhilfen sind vor allem Regelungen, die von der Exekutive erlassen werden. Dies trifft auf 39 der 57 im Bericht aufgeführten Finanzhilfen zu, wobei auch Verträge berücksichtigt wurden, die der Bund mit der KfW Bankengruppe über die Ausführung einzelner Programme schließt. Darüber hinaus beruhen 13 der Finanzhilfen auf spezifischen, über die haushaltsgesetzliche Grundlage hinaus gehenden gesetzlichen Regelungen. Fünf der Finanzhilfen werden direkt durch den Haushalt festgelegt. Steuervergünstigungen beruhen demgegenüber naturgemäß stets auf gesetzlicher Grundlage.

| Rechts-<br>grundlage               | Gesetz | Verord-<br>nung<br>Richt-<br>linie,<br>Vertrag | Jährli-<br>cher Be-<br>schluss<br>(Haus-<br>halt) | Summe |
|------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Finanzhilfe<br>Anzahl              | 13     | 39                                             | 5                                                 | 57    |
| in %                               | 22,8   | 68,4                                           | 8,8                                               | 100   |
| Steuerver-<br>günstigung<br>Anzahl | 103    | _                                              | _                                                 | 103   |
| in %                               | 100,0  |                                                |                                                   | 100   |

**47.** Durch die rechtlichen Bindungen wird die Vergabe der Vergünstigungen für die Bürger transparent. Potenziellen Bewerbern um die Fördermittel werden die Kriterien der Vergabe offen gelegt. Einzelheiten zum Vergabeverfahren werden einheitlich geregelt und sind somit auch nachprüfbar. Das schafft Rechtssicherheit, an der Bürger und Verwaltung ein Interesse haben.

Gleichzeitig bedeutet die rechtliche Bindung in der Regel auch eine Verstetigung der Subventionsvergabe. Subventionen, die auf Gesetz beruhen, werden wegen des hohen administrativen Aufwands für Regierung und Parlament relativ selten geändert oder überarbeitet. Die Subventionen werden so in ihrem Bestand geschützt. Anstöße, Richtlinien zu ändern, kommen häufig aus den jährlichen Haushaltsverhandlungen, indem eine veränderte Mittelbereitstellung Anpassungen in der Vergabe erfordert.

**48.** Bei insgesamt 21 der erfassten Finanzhilfen handelt es sich gleichzeitig auch um Beihilfen nach europäischem Beihilferecht, was einem Anteil von rd. 37 Prozent ent-

spricht. Dies zeigt zum einen die Nähe zwischen Beihilfeund Subventionsbegriff, andererseits aber auch, dass eine Gleichsetzung der beiden Begriffe falsch wäre. Beispielsweise handelt es sich bei den Wohnungs- und Städtebauhilfen nicht um Beihilfen, die den innereuropäischen Handel tangieren.

#### Ziele der Maßnahmen

- **49.** Die Datenblätter für die Subventionen enthalten in allen Fällen Angaben über die Ziele, die mit den Maßnahmen verfolgt werden. Mit den Leitlinien zur Subventionspolitik hat die Bundesregierung deutlich gemacht, wie wichtig klare Zielvorgaben für die Bewertung der Maßnahmen sind. Nur klare Vorgaben lassen eine Beurteilung zu, ob die Zielvorgaben mit den Subventionen effizient erreicht werden.
- **50.** Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sieht vor, die Subventionen entsprechend ihrer Zielsetzung in Erhaltungs-, Anpassungs- und Produktivitätshilfen (Wachstumshilfen) zu unterteilen. Hinzu kommen sonstige Finanzhilfen und Steuervergünstigungen, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen. Grundsätzlich gilt, dass die Einordnung häufig schwierig und nicht immer eindeutig ist.

Im Jahr 2012 machen die Erhaltungshilfen lediglich einen sehr geringen Anteil von 1,4 Prozent der gesamten Finanzhilfen aus (vgl. Übersicht 8). Den Kern der Anpassungshilfen, die fast die Hälfte der Finanzhilfen 2012 ausmachen, bilden die Gemeinschaftsaufgaben zur regionalen Wirtschafts- und Agrarförderung sowie die Steinkohlehilfen. Finanzhilfen, die beispielsweise die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft stärken, werden zu den Produktivitäts- und Wachstumshilfen gezählt. Deren Anteil an den gesamten Finanzhilfen beträgt im Jahr 2012 14,5 Prozent. Die sonstigen Finanzhilfen umfassen diejenigen Subventionstatbestände, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (insgesamt rd. 10 Prozent). Hierzu zählen etwa Schuldendiensthilfen für Wohnungsunternehmen oder die Exportinitiativen für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Der Anteil der Hilfen für private Haushalte, die mittelbar die Wirtschaft begünstigen, an den gesamten Finanzhilfen beträgt 27 Prozent. Dazu gehören insbesondere das CO2-Gebäudesanierungsprogramm und die Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz.

Bei den Steuervergünstigungen werden in Übersicht 8 lediglich die Bundesanteile an den Hilfen ausgewiesen. Erhaltungshilfen haben mit rd. 46 Prozent den größten Anteil. Hierunter fallen beispielsweise die Steuervergünstigungen für stromintensive Unternehmen, mit denen Nachteile der ökologischen Steuerreform dauerhaft ausgeglichen werden. Zu den Anpassungshilfen, die mit gut 4 Prozent der Steuervergünstigungen nur einen relativ geringen Anteil ausmachen, gehören die Investitionszulagen, die als Maßnahme der regionalen Wirtschaftspolitik die Unternehmen der neuen Länder unterstützen. Zu den Produktivitäts- und Wachstumshilfen (17 Prozent) gehört u. a. die Unterstützung für die energetische Verwertung der nachwachsenden Rohstoffe, die über die Mineralöl-

steuer allein vom Bund getragen wird. Zu den sonstigen Steuervergünstigungen (ca. 21 Prozent) zählen insbesondere die Umsatzsteuerermäßigungen in verschiedenen Bereichen. Den Großteil der Hilfen für private Haushalte (rd. 12 Prozent), die indirekt die Wirtschaft fördern, machen die auslaufende Eigenheimzulage, die Abzugsfähigkeit von Renovierungsaufwendungen sowie Maßnahmen der Sparförderung aus.

Übersicht 8

Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes für Betriebe und
Wirtschaftszweige sowie für private Haushalte

|                                                   | 2009             |              | 2010             |              | 2011              |      | 2012                    |      |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|------|-------------------------|------|
| Bezeichnung                                       | Ist <sup>3</sup> |              | Ist <sup>3</sup> |              | Soll <sup>3</sup> |      | Reg. Entw. <sup>3</sup> |      |
|                                                   | Mio. €¹          | %            | Mio. €¹          | %            | Mio. €¹           | %    | Mio. €¹                 | %    |
| Finanzhilfen                                      |                  |              |                  |              |                   |      |                         |      |
| für Betriebe oder Wirtschaftszweige               | 8.875            | 88,5         | 5.538            | 79,7         | 5.206             | 78,5 | 4.271,6                 | 73,0 |
| davon:                                            |                  |              |                  |              |                   |      |                         |      |
| Erhaltungshilfen                                  | 101              | 1,0          | 103              | 1,5          | 85                | 1,3  | 85                      | 1,4  |
| Anpassungshilfen                                  | 2.718            | 27,1         | 2.658            | 38,2         | 2.873             | 43,3 | 2.767                   | 47,3 |
| Produktivitäts-(Wachstums-) hilfen                | 4.998            | 49,9         | 1.764            | 25,4         | 1.339             | 20,2 | 848                     | 14,5 |
| Sonstige Finanzhilfen                             | 1.058            | 10,6         | 1.014            | 14,6         | 908               | 13,7 | 572                     | 9,8  |
| für private Haushalte <sup>2</sup>                | 1.148            | 11,5         | 1.412            | 20,3         | 1.427             | 21,5 | 1.576                   | 27,0 |
| Summe Finanzhilfen                                | 10.022           | 100          | 6.951            | 100          | 6.633             | 100  | 5.848                   | 100  |
| Steuervergünstigungen                             |                  |              |                  |              |                   |      |                         |      |
| für Betriebe oder Wirtschaftszweige               | 14.693           | 79,7         | 15.386           | 82,9         | 14.469            | 84,5 | 14.723                  | 87,8 |
| davon:                                            |                  |              |                  |              |                   |      |                         |      |
| Erhaltungshilfen                                  | 7.873            | 42,7         | 8.217            | 44,3         | 7.270             | 42,5 | 7.680                   | 45,8 |
| Anpassungshilfen                                  | 1.181            | 6,4          | 1.061            | 5,7          | 941               | 5,5  | 718                     | 4,3  |
| Produktivitäts-(Wachstums-)<br>hilfen             | 2.787            | 15,1         | 2.806            | 15,1         | 2.823             | 16,5 | 2.843                   | 17,0 |
| Sonstige Steuervergünstigungen                    | 2.852            | 15,1<br>15,5 | 3.302            | 13,1<br>17,8 | 3.435             | 20,1 | 3.482                   | 20,8 |
| für private Haushalte <sup>2</sup>                |                  |              |                  |              |                   |      |                         |      |
| <u> </u>                                          | 3.739            | 20,3         | 3.174            | 17,1         | 2.655             | 15,5 | 2.047                   | 12,2 |
| Summe Steuervergünstigungen                       | 18.432           | 100          | 18.560           | 100          | 17.124            | 100  | 16.770                  | 100  |
| Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes |                  |              |                  |              |                   |      |                         |      |
| für Betriebe oder Wirtschaftszweige               | 23.568           | 82,8         | 20.924           | 82,0         | 19.675            | 82,8 | 18.995                  | 84,0 |
| davon:                                            |                  |              |                  |              |                   | 0,0  |                         |      |
| Erhaltungshilfen                                  | 7.974            | 28,0         | 8.320            | 32,6         | 7.355             | 31,0 | 7.765                   | 34,3 |
| Anpassungshilfen                                  | 3.899            | 13,7         | 3.719            | 14,6         | 3.814             | 16,1 | 3.485                   | 15,4 |
| Produktivitäts-(Wachstums-) hilfen                | 7.785            | 27,4         | 4.570            | 17,9         | 4.162             | 17,5 | 3.691                   | 16,3 |
| Sonstige Finanzhilfen und Steuervergünstigungen   | 3.910            | 13,7         | 4.316            | 16,9         | 4.343             | 18,3 | 4.054                   | 17,9 |
| für private Haushalte <sup>2</sup>                | 4.887            | 17,2         | 4.586            | 18,0         | 4.082             | 17,2 | 3.623                   | 16,0 |
| Summe insgesamt                                   | 28.454           | 100          | 25.511           | 100          | 23.757            | 100  | 22.618                  | 100  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich.

Betriebe und Wirtschaftszweige werden mittelbar begünstigt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei den Steuervergünstigungen handelt es sich in der Regel um die geschätzten Steuermindereinnahmen. Für die Jahre 2009 und 2010 liegen teilweise auch Kassenzahlen vor.

#### Finanzieller Charakter der Hilfen

- 51. Finanzhilfen können als Zuschuss, Darlehen oder Schuldendiensthilfe gewährt werden, wobei der ganz überwiegende Teil der Finanzhilfen heute aus Zuschüssen besteht. Darlehen, die direkt aus dem Bundeshaushalt gewährt werden, spielen schon seit längerem eine untergeordnete Rolle. Dies liegt auch daran, dass der Bund für die Darlehensvergabe Finanzinstitute nutzt, die für die Durchführung des Programms in der Regel einen Zinszuschuss erhalten. Dieser Zinszuschuss kann dabei laufend - für die einzelne Jahrestranche des Darlehens - oder kumuliert - in Höhe des "Gesamtwertes" der zugesagten Hilfe – gezahlt werden. Der Bund gibt den größten Teil seiner Zinszuschüsse jährlich fortlaufend. Entsprechende Programme – wie etwa die KfW-Kredite im CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramm – binden daher die Finanzpolitik der Folgejahre. Der Umfang der Bindungswirkung geht zum Teil über den Horizont der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes bis zu einem Zeitraum von 10 Jahren ab dem jeweiligen Zusagejahr hinaus. Im Jahr der Förderung geht der Bund eine mehrjährige Verpflichtung auf Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung im Haushalt ein. Um zusätzlich zur Finanzierung von Zusagen auch Aufschluss über den "Gesamtwert" der jeweiligen Förderzusagen in den Förderjahren zu geben, enthalten die Datenblätter neben den im Jahr der Zusage erforderlichen Kassenmitteln auch Angaben zur Höhe der eingegangenen bzw. einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen. Diese werden erst in den Folgejahren zu entsprechenden Ausgaben führen.
- **52.** Das gemeinsame Merkmal der Steuervergünstigungen ist, dass das Steueraufkommen direkt gemindert wird. Im Ergebnis werden so bei Gemeinschaftsteuern Aufgaben von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam finanziert. Vergünstigungen, die einem nicht proportionalen Tarif unterliegen, weisen für den Begünstigten je nach individuellem Steuersatz einen unterschiedlich hohen Subventionswert auf.

Bei Zulagen wie beispielsweise der Eigenheimzulage, der Investitionszulage oder der Arbeitnehmersparzulage erfolgt die Zahlung in fixierter Höhe unabhängig vom Steuertarif. Die Zulagen wirken damit für die Empfänger wie Finanzhilfen. Allerdings besteht auf Steuervergünstigungen stets ein gesetzlicher Anspruch. Anders als bei den Finanzhilfen wird das Subventionsvolumen nicht über die jeweiligen Haushalte determiniert und erfasst.

# 5.2 Subventionen nach begünstigten Wirtschaftszweigen

Im Folgenden werden Ziele und Maßnahmen der Subventionspolitik nach begünstigten Wirtschaftszweigen ausgewertet. Zusätzliche Informationen zu einzelnen Maßnahmen geben die Datenblätter (vgl. Anlagen 7 und 8).

# 5.2.1 Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**53.** Die Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft dienen vor allem dazu, die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe in ihrer Existenz zu sichern und den Strukturwandel abzufedern. Da Einkünfte aus der Landwirtschaft eine eigenständige Einkunftsart nach dem Einkommensteuergesetz bilden, ist dies auch ein Anknüpfungspunkt für Subventionen im steuerlichen Bereich.

**54.** Einkommensstützung. Der Abfederung des Strukturwandels dienen Finanzhilfen, mit denen der Marktaustritt von Landwirten gefördert wurde. Mit den beiden ausgelaufenen Programmen "Zuschüsse an Kleinlandwirte zur Gewährung einer Landabgaberente" sowie zur Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) erhalten ausgeschiedene Landwirte direkte Einkommenshilfen. Zudem werden Betriebsaufgaben durch Freibeträge bei der Veräußerung landwirtschaftlich genutzten Grund und Bodens begünstigt.

Durch Zuschüsse an die Träger der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung werden zuschussberechtigte landwirtschaftliche Unternehmer entlastet. Durch unterschiedlich hohe Entlastungsraten bei den regionalen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften erfolgt zudem eine Annäherung der Belastung durch Unfallversicherungsbeiträge in den verschiedenen Regionen Deutschlands.

Darüber hinaus werden Fischereibetriebe durch Finanzhilfen für die Existenzgründung von Fischern und durch Steuerbefreiungen für kleinere Unternehmen entlastet.

- **55.** Steuerliche Begünstigung des Mineralöleinsatzes und landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Landwirtschaftliche Betriebe erhalten seit dem 1. Januar 2001 eine Steuervergünstigung für versteuertes Gasöl, soweit dieses zur Bodenbewirtschaftung oder bodengebundenen Tierhaltung in landwirtschaftlichen Maschinen und Fahrzeugen verwendet wird. In der Land- und Forstwirtschaft verwendete reine Biokraftstoffe sind im Ergebnis von der Energiesteuer befreit.
- **56.** Agrarstruktur. Die Breite des Spektrums der mit den landwirtschaftlichen Subventionen verfolgten Ziele macht insbesondere die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) deutlich. Sie dient nach dem Gesetz über die GAK insbesondere der Stärkung der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und Vermarktungseinrichtungen sowie der Gestaltung des ländlichen Raums durch Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur. Maßnahmen, die der Allgemeinheit zugute kommen, wie Dorferneuerung, Küstenschutz, Breitbandförderung und die Hälfte der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen werden dabei nicht als Finanzhilfen im Sinne des Subventionsberichts der Bundesregierung eingestuft.
- **57.** Der ökologische Landbau gilt als eine besonders nachhaltige Form der Landbewirtschaftung. Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau bezieht alle Teile der Produktionskette ein: von der landwirtschaftlichen Produktion über die Erfassung und Verarbeitung, den Handel und die Vermarktung bis hin zum Verbraucher.

Im Rahmen dieses Programms bestehen verschiedene Förderrichtlinien: Durch die finanzielle Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie von Maßnahmen zum Wissenstransfer sollen Wissens- und Erfahrungslücken entlang der gesamten Wertschöpfungskette abgebaut werden. Ferner wird die Beratung landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich der Umstellung auf ökologischen Landbau bezuschusst. Darüber hinaus werden Zuwendungen für Maßnahmen und Aktivitäten zur Information von Verbrauchern über ökologisch erzeugte Produkte sowie für die Teilnahme an internationalen Messen und Ausstellungen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stattfinden, gewährt.

**58.** Nachwachsende Rohstoffe können einen wichtigen Input zu einer nachhaltigen Rohstoffversorgung leisten. Als erneuerbare Ressource können sie insbesondere zum Umwelt- und Klimaschutz, zur Schonung endlicher fossiler Energieträger und zur Sicherung von Wertschöpfung und Beschäftigung im ländlichen Raum beitragen. Die Gewährung von zeitlich befristeten Subventionen erfolgt mit der Zielsetzung, ihnen den Marktzugang trotz noch bestehender Wettbewerbsdefizite zu ermöglichen. Auf Dauer müssen sich diese Technologien allerdings selbst tragen.

Bis Ende 2006 hat die nach dem Mineralölsteuergesetz gewährte Steuervergünstigung für Biokraftstoffe dazu beigetragen, einen deutlichen Anreiz für die dynamische Entwicklung der Biokraftstoffe zu schaffen. Diese Steuervergünstigung wurde mit den Regelungen des Energiesteuergesetzes, das zum 1. August 2006 das Mineralölsteuergesetz abgelöst hat, mit der Maßgabe fortgeführt, dass Biodiesel sowohl in Reinform als auch als Beimischung zu fossilem Dieselkraftstoff anteilig besteuert wurde.

Zum 1. Januar 2007 trat das Biokraftstoffquotengesetz in Kraft, das die Verpflichtung der Mineralölwirtschaft begründet, einen Mindestanteil von Biokraftstoffen in den Verkehr zu bringen. Gleichzeitig wurde für die Mengen Biokraftstoff, die der Quotenerfüllung dienen, die Steuervergünstigung grundsätzlich abgeschafft. Die Steuervergünstigung für die über die Quote hinaus in den Verkehr gebrachten reinen Biokraftstoffe (Biodiesel und Pflanzenöl) sollte ursprünglich bis 2013 jährlich abgebaut werden. Um den Markt für reine Biokraftstoffe zu beleben, hat die Bundesregierung im Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes die Steuerentlastungssätze des Jahres 2009 (ca. 18 ct/l) für die Jahre 2010 bis 2012 fortgeschrieben.

Für besonders förderungswürdige Biokraftstoffe (vor allem Biokraftstoffe der 2. Generation) ist eine Steuervergünstigung bis 2015 eingeführt worden. Die in der Landund Forstwirtschaft eingesetzten reinen Biokraftstoffe bleiben nach wie vor im Ergebnis steuerbefreit.

Hinsichtlich der Bioheizstoffe trägt die zunächst im Mineralölsteuergesetz verankerte und im Energiesteuergesetz fortgeführte Steuervergünstigung dazu bei, dass sich diese klimaschonenden Energieträger auf dem Markt zunehmend stärker behaupten können.

**59.** Branntweinmonopol. Mit dem Zuschuss für das Branntweinmonopol fördert der Bund seit Aufhebung des

Einfuhrmonopols für Agraralkohol im Jahr 1976 den Absatz kleiner und mittelständiger landwirtschaftlicher Brennereien. Die damit verbundene gesicherte Abnahme des von den kleinen und mittelständigen landwirtschaftlichen Betrieben erzeugten Alkohols durch die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein zu kostendeckenden Entgelten führt nachhaltig zu einer Existenzsicherung dieser Betriebe.

Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1234/2010 endet das Branntweinmonopol für landwirtschaftliche Kartoffelund Getreidebrennereien mit Ablauf des Jahres 2013 und für Klein- und Obstbrennereien sowie für Obstgemeinschaftsbrennereien mit Ablauf des Jahres 2017, weil die im Rahmen des Branntweinmonopols gewährten Beihilfen nicht mit dem im Agrarsektor geltenden EU-Beihilferecht vereinbar sind.

#### 5.2.2 Gewerbliche Wirtschaft

**60.** Die gewerbliche Wirtschaft wird durch eine Vielzahl von Maßnahmen gefördert. Mit Ausnahmen des Steinkohlenbergbaus, der Werften und der Luftfahrt stehen vor allem horizontale Ziele im Vordergrund, wie beispielsweise die rationelle Energieverwendung oder die Forschungsförderung.

# Rationelle Energieverwendung und erneuerbare Energien

61. Im Interesse der Sicherung endlicher Energieressourcen und im Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz soll der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch weiter deutlich steigen. Die EU hat sich im März 2007 das Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch bis 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen. Hierzu wird Deutschland seinen Beitrag leisten. Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch soll dazu bis zum Jahr 2020 auf mindestens 18 Prozent gesteigert werden. Im Verkehrsbereich haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis 2020 einen Anteil von 10 Prozent durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Bis Mitte des Jahrhunderts sollen erneuerbare Energien dann 60 Prozent des Energieverbrauchs decken. Voraussetzung für den selbsttragenden Ausbau der erneuerbaren Energien ist, dass diese wettbewerbsfähig werden. Zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele muss aber auch der Energieverbrauch insgesamt stärker reduziert werden. Bis 2020 soll der Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 um 20 Prozent und bis 2050 um 50 Prozent sinken. Um diese Ziele zu erreichen, muss die Steigerungsrate der Energieproduktivität verdoppelt werden. Über die zur Erreichung dieser Ziele eingeführten gesetzlichen Maßnahmen hinaus (wie Stromeinspeisevergütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Biokraftstoffquotengesetz und weitere ordnungsrechtliche Regelungen) werden auch Finanzhilfen und Steuervergünstigungen gewährt.

**62.** Deutschland hat die gesellschaftliche Grundentscheidung getroffen, seine Energieversorgung in Zukunft

aus erneuerbaren Quellen zu decken. Ein schnellerer Ausstieg aus der Kernenergie erfordert, den mit dem Energiekonzept bereits angelegten grundlegenden Umbau unserer Energieversorgung deutlich zu beschleunigen. Um das Erreichen der ambitionierten klima- und energiepolitischen Ziele sicherzustellen, sind auch zusätzliche, gezielte Anreize und Hilfen für Wirtschaft und Verbraucher vorgesehen, die geeignet sind, die notwendigen Änderungen von Produktionsprozessen und Konsumverhalten zu beschleunigen.

Das Energiekonzept der Bundesregierung sieht darüber hinaus im Wärmemarkt auch Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudebestands vor. Hierzu werden die Finanzmittel des CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramms aus dem Energie- und Klimafonds im Vergleich zu 2011 (936 Mio. Euro) auf 1,5 Mrd. Euro für 2012 bis 2014 erhöht. Zudem werden zusätzliche steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten im Wohngebäudesektor eingeführt. Die energetische Sanierung des Gebäudebestandes kann jedoch nicht auf Dauer mit Subventionen erfolgen. Die Bundesregierung prüft daher, ob 2015 eine haushaltsunabhängige und marktbasierte Lösung (z. B. weiße Zertifikate) eingeführt werden kann.

Zur Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt werden über die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien Investitionskostenzuschüsse gewährt (sog. Marktanreizprogramm). Förderanträge können für die Bereiche Solarkollektoren, Biomasseanlagen und Wärmepumpen gestellt werden. Ergänzend werden bei größeren Anlagen, z. B. zur Verfeuerung fester Biomasse oder zur Nutzung der Tiefengeothermie, Anreize über KfW-Förderdarlehen geschaffen, die zum Teil aus dem Programm mit Teilschulderlassen zusätzlich verbilligt werden.

**63.** Neben den direkten Fördermaßnahmen (z. B. KfW-Förderprogramm "Energieeffizient Sanieren" im Rahmen des CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramms) setzt die Bundesregierung in ihrer Energieeinsparstrategie weiter auf die Beeinflussung des Verbraucherverhaltens durch vielfältige Beratungs- und Informationsangebote. Gefördert wird die vom Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. organisierte Energieeinsparberatung der Verbraucherzentralen sowie die Vor-Ort-Beratung bei bestehenden Gebäuden. Diese Beratungsform wird zunehmend auch im Zusammenhang mit der Vergabe von zinsgünstigen Krediten der KfW-Förderbank in Anspruch genommen.

## Technologie- und Innovationsförderung

**64.** Als Subventionen im Sinne von § 12 StWG sind im Forschungsbereich nur die Fördermaßnahmen für private Unternehmen anzusehen, die unmittelbar darauf gerichtet sind, die Leistungskraft der Unternehmen bei solchen Vorhaben zu stärken, deren Markteinführung und damit wirtschaftliche Verwertung in überschaubarem Zeitraum mit relativ großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Forschungsmaßnahmen werden dann nicht als Finanzhilfe berücksichtigt, wenn damit Forschungseinrichtungen, die keine Unternehmen sind, gefördert werden oder wenn die Forschungsergebnisse sich nicht eigentums-

rechtlich für das forschende Unternehmen schützen lassen.

**65.** Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) ist ein bundesweites, technologie- und branchenoffenes Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und für mit diesen zusammenarbeitende wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen. Es startete am 1. Juli 2008 und bietet KMU bis Ende 2013 eine verlässliche Perspektive zur Unterstützung ihrer Innovationsbemühungen.

ZIM ist mit den drei Fördermodulen Kooperationen, Netzwerke und Einzelprojekte das Basisprogramm der Bundesregierung für die marktorientierte Technologieförderung im innovativen Mittelstand. Mit ZIM sollen folgende Ziele realisiert werden:

- Anregung von KMU zu mehr Anstrengungen für marktorientierte Forschung und Entwicklung (FuE) und Innovation,
- Verminderung der mit FuE verbundenen technischen und wirtschaftlichen Risiken von technologiebasierten Projekten,
- zügige Umsetzung von FuE-Ergebnissen in marktwirksame Innovationen,
- Stärkung der Zusammenarbeit von KMU und Forschungseinrichtungen,
- Ausbau des Engagements von KMU für FuE-Kooperationen und der Teilnahme an innovativen Netzwerken und
- Verbesserung des Innovations-, Kooperations- und Netzwerkmanagements in KMU.
- **66.** Ein wichtiges Element einer klimafreundlichen Energie- und Verkehrspolitik ist die Elektromobilität. Derzeit wird in vielen Ländern Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet massiv unterstützt. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, Deutschland zu einem Leitmarkt und Leitanbieter für Elektromobilität zu entwickeln. Hierzu unterstützt sie die deutsche Industrie. Da es sich bei den aktuell durchgeführten Maßnahmen um Forschungsförderung handelt, die weitgehend noch der Grundlagenforschung dient, ist das im vorliegenden Bericht ausgewiesene Subventionsvolumen im Bereich Elektromobilität noch relativ gering (zur Abgrenzung von Subventionen und Forschungsförderung vgl. Anlage 6). Der Anteil der Subventionen an den Gesamtausgaben im Bereich der Elektromobilität wird mit fortschreitender Umsetzung der Maßnahmen, insbesondere mit fortschreitender Marktreife von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des am 18. Mai 2011 beschlossenen Regierungsprogramms Elektromobilität, steigen.

### Regionale Strukturpolitik

**67.** Vorrangiges Ziel der regionalen Strukturpolitik ist die Schaffung neuer, wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze sowie die Sicherung bestehender Arbeitsplätze in strukturschwachen und vom Strukturwandel besonders betroffenen Gebieten. Dazu werden – bundesweit, aber

insbesondere in den neuen Ländern – gezielt Investitionen gefördert.

**68.** Das wichtigste nationale Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung ist die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW). Förderregelungen, Fördergebiete, Mittelausstattung und Förderschwerpunkte der Länder sind im Koordinierungsrahmen aufgeführt. Dieser ersetzt aufgrund der Änderung des GRW-Gesetzes vom 7. September 2007 die bisherigen Rahmenpläne. Als Finanzhilfe berücksichtigt werden betriebliche Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft. Daneben fördert die GRW auch Maßnahmen der kommunalen wirtschaftsnahen Infrastruktur. Dies sind jedoch keine Subventionen im Sinne dieses Berichts und werden daher auch nicht mit erfasst.

Die vom Bund-Länder-Koordinierungsausschuss (früher Planungsausschuss) beschlossene Fördergebietskarte für 2007 bis 2013 ist von der Europäischen Kommission genehmigt worden. Es gelten je nach Fördergebietskategorie und Unternehmensgröße gestaffelte Förderhöchstsätze. In einer Statistik werden jährlich die neu geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätze erfasst. Im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung wird geklärt, ob sie wie vorgesehen auch fünf Jahre nach ihrer Schaffung noch bestehen.

Im Rahmen des Konjunkturpakets I ist für die Jahre 2009 bis 2011 ein Sonderprogramm der GRW aufgelegt worden, um die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise einzugrenzen.

**69.** Das Investitionszulagengesetz 2010 führt in den neuen Ländern und Berlin im Bereich der betrieblichen Investitionen die Ende 2009 auslaufende Förderung durch das Investitionszulagengesetz 2007 unter Berücksichtigung der beihilferechtlichen Anforderungen der Europäischen Kommission bis Ende 2013 fort. Gefördert werden Erstinvestitionsvorhaben in Betrieben des verarbeitenden Gewerbes, bestimmter produktionsnaher Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes.

Die Investitionszulage für begünstigte Investitionen beträgt für vor 2010 begonnene Erstinvestitionsvorhaben 12,5 Prozent; für Investitionen in bewegliche Ausrüstungsgegenstände in kleinen und mittleren Betrieben erhöht sich diese auf 25 Prozent. Für ab 2010 begonnene Erstinvestitionsvorhaben wird die Investitionszulage jährlich um 2,5 Prozent in der Grundzulage und um 5 Prozent in der erhöhten Investitionszulage abgesenkt, so dass sie in 2013 nur noch 2,5 bzw. 5 Prozent beträgt. Das Investitionszulagengesetz 2010 sieht vor, dass die Investitionszulage in den neuen Ländern nach 2013 ausläuft und die nationale Regionalförderung sich damit auf die GRW fokussiert. Die Koalition hat sich darauf verständigt, im Jahr 2011 die Ausgestaltung der Degression der Investitionszulage zu prüfen.

### Maßnahmen zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen

**70.** Die Fördermaßnahmen zur Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Un-

ternehmen und freier Berufe sowie die Hilfen für Existenzgründer sind wichtige Bestandteile der Mittelstandspolitik der Bundesregierung. Die Schwerpunkte liegen bei der Beratung von Unternehmern und Existenzgründern, der Schulung von Betriebsinhabern, Mitarbeitern und Auszubildenden, bei Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung sowie bei Bau und Ausstattung entsprechender Berufsbildungsstätten und deren Weiterentwicklung zu Technologie-Transferzentren (sog. Gewerbeförderung).

Darüber hinaus wird der Mittelstand auch durch steuerliche Regelungen gefördert. Mit Steuererleichterungen, beispielsweise bei der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer und mittlerer Unternehmen, wird insbesondere der Unternehmensübergang erleichtert.

Außerdem soll die zum 1. Januar 2009 eingeführte Erweiterung der steuerlichen Absetzbarkeit von Handwerkerrechnungen in Privathaushalten die Nachfrage nach Handwerkerdienstleistungen stützen. Modernisierung und Instandhaltung des Wohnraums in Privathaushalten werden bis 20 Prozent der Aufwendungen, maximal 1 200 Euro, steuerermäßigend berücksichtigt.

#### Hilfen für bestimmte Industriebereiche

71. Trotz relativ hoher Weltmarktpreise für Steinkohle ist der deutsche Steinkohlenbergbau insbesondere aufgrund der hiesigen geologischen Abbaubedingungen nicht wettbewerbsfähig. Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und das Saarland haben sich am 7. Februar 2007 darauf verständigt, die subventionierte Förderung der Steinkohle in Deutschland zum Ende des Jahres 2018 sozialverträglich auslaufen zu lassen. Die Vereinbarung wurde in einem Steinkohlefinanzierungsgesetz und in einer Rahmenvereinbarung zwischen Bund, Revierländern und der RAG AG fixiert.

Bis zum vereinbarten Auslaufen werden der Bund und Nordrhein-Westfalen weiterhin plafondierte und degressiv gestaltete Hilfen zur Förderung des Absatzes (Ausgleich der Differenz zwischen heimischen Förderkosten und Weltmarktpreis - vom Bund ab 2015 allein zu finanzieren) und zur Bewältigung der notwendigen Stilllegungsmaßnahmen gewähren. Das Beteiligungsvermögen der RAG AG, die heutige Evonik Industries AG, wird vollständig in die Finanzierung der nach Stilllegung verbleibenden Ewigkeitslasten (Grubenwasserhaltung, Dauerbergschäden, Grundwasserreinigung) eingebracht. Soweit dieses Vermögen nicht ausreicht, werden der Bund und die Revierländer im Verhältnis von 1/3 und 2/3 eintreten. Zur Finanzierung der übrigen, nicht durch Rückstellungen der RAG AG gedeckten Altlasten haben der Bund und Nordrhein-Westfalen der RAG AG einen abschließenden Zuwendungsbescheid gewährt.

Zur Umsetzung der o. g. Vereinbarung werden – ohne Berücksichtigung von Anpassungsgeldleistungen – ab 2009 Subventionen in Höhe von bis zu 19,5 Mrd. Euro bereitgestellt, wovon der Bund bis zu 15,6 Mrd. Euro und das Land Nordrhein-Westfalen bis zu 3,9 Mrd. Euro tragen werden. Das Saarland wird sich nicht beteiligen.

- 72. Arbeitnehmern des Steinkohlenbergbaus, die aufgrund von Stilllegungs- und Rationalisierungsmaßnahmen ab dem 50. Lebensjahr (unter Tage) oder dem 57. Lebensjahr (über Tage) aus dem Bergbau vorzeitig ausscheiden, kann Anpassungsgeld (APG) gewährt werden. Für den Zeitraum von längstens fünf Jahren bis zum Erreichen der Altersgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung erhalten diese Arbeitnehmer vom Bund (2/3) und den Revierländern (1/3) APG in Höhe der knappschaftlichen Rentenanwartschaft zum Zeitpunkt der Entlassung. Ein APG-Fall kostete im Jahr 2010 – bei eidurchschnittlichen Bewilligungszeitraum von 59 Monaten - rd. 63 000 Euro. Im Rahmen der o. g. Vereinbarung wurde eine Verständigung darüber erzielt, diese Maßnahme bis zur Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus fortzusetzen.
- 73. Der Schiffbaubereich ist Beispiel für eine Verknüpfung des Ziels einer weiteren Rückführung von Subventionen mit dem wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Ziel der Stärkung und Erhaltung der internationalen Wettbewerbsposition bestimmter Wirtschaftsbereiche. Innerhalb des Förderprogramms "Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze" können deutsche Werften eine staatliche Beteiligung am Innovationsrisiko von bis zu 20 Prozent der Aufwendungen für Investitionen, Entwurfs-, Ingenieur- und Testtätigkeiten beantragen.
- 74. Auf der Grundlage der OECD-Exportkreditvereinbarung vom 15. April 2002 bietet der Bund Auftraggebern an, in Deutschland bestellte Schiffe auf der Basis des sog. CIRR-Satzes (Commercial interest reference rate) zu finanzieren. Das hierzu seit 2004 angebotene Verfahren auf der Grundlage einer Haushaltsfinanzierung mit begrenzter Ausgleichsverpflichtung hat sich nicht bewährt. 2007 wurde das Fördersystem daher auf ein Gewährleistungsverfahren umgestellt. In diesem Zusammenhang konnte auch mit den Küstenländern eine Verständigung über eine angemessene Beteiligung an den Schiffbauhilfen erreicht werden. Die Küstenländer, in denen Werften CIRR-Hilfen erhalten haben, beteiligen sich in gleicher Höhe wie der Bund an der o. g. Innovationsförderung.
- 75. Der Bund gewährte für den Export von Airbus-Flugzeugen seit 1986 Absatzfinanzierungshilfen im Rahmen des OECD-Sektorenabkommens für den Export von Großraumflugzeugen (LASU). Die Absatzfinanzierungshilfen dienten der Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu anderen Luftfahrzeugherstellern. Seit November 2008 bedient man sich eines geänderten Verfahrens. Dadurch ist eine weitere Förderung entbehrlich, ohne dass Nachteile für die Flugzeughersteller entstehen.
- **76.** Der für Deutschland wichtige Innovations- und Technologieverbund aus Automobilherstellern, -zulieferern und -händlern wurde zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen in der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 erheblich unterstützt. Mit dem Programm zur Stärkung der Pkw-Nachfrage (sog. Umweltprämie) wurden kurzfristig, zeitlich begrenzt und gezielt Anreize

zum Kauf eines Neu- oder Jahreswagens bei gleichzeitiger Verschrottung eines alten Pkw gesetzt. Die Umweltprämie diente als Brücke für die Automobilbranche, eigene Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen und die Lösung struktureller Probleme voranzutreiben. Zusätzlich profitierte die Umwelt durch eine modernere und schadstoffärmere Fahrzeugflotte.

#### 5.2.3 Verkehrswesen

- 77. Subventionen im Verkehrswesen zielen auf die effiziente Bewältigung des langfristig zunehmenden Güterund Personenverkehrs ab, insbesondere auf die Reduzierung der negativen Auswirkungen für Klima, Umwelt und Menschen.
- 78. Von erheblicher Bedeutung ist die Förderung des öffentlichen Personennah- und des Schienenverkehrs, z. B. durch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für die Personenbeförderung im Nahverkehr und Vergünstigungen bei der Kraftfahrzeugsteuer für Fahrzeuge des Linienverkehrs. Ferner gelten für flüssig- und erdgasbetriebene Fahrzeuge ermäßigte Energiesteuersätze und der öffentliche Personennahverkehr erhält einen Teil seiner Energiesteuerbelastung auf Kraftstoffe zurück. Der Schienenverkehr wird zusätzlich bei der Stromsteuer entlastet.
- 79. Im Straßenverkehr wird die Herstellung und Anschaffung emissionsarmer und verbrauchsgünstiger Kraftfahrzeuge durch Steuervergünstigungen und Finanzhilfen gefördert. Besonders schadstoffreduzierte Personenkraftwagen und solche mit Elektroantrieb werden befristet von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. Nach Ablauf der Steuerbefreiung gelten abgesenkte Steuersätze. Alle Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb und besonders emissionsreduzierte schwere Nutzfahrzeuge werden ebenfalls ermäßigt besteuert. Aus den Mitteln der Lkw-Maut werden zudem die Anschaffung besonders emissionsarmer Lkw, weitere Maßnahmen zur Förderung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs sowie die Aus- und Weiterbildung in diesen Unternehmen subventioniert.
- **80.** Mit der Förderung des sog. Kombinierten Verkehrs wird die intelligente Vernetzung der Verkehrsträger und damit die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene und die Wasserstraße unterstützt. Seeund Binnenschifffahrt werden bei der Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie der Flottenmodernisierung unterstützt.

### 5.2.4 Wohnungswesen

- **81.** Fördermittel des Bundes für das Wohnungswesen haben in erster Linie die Aufgaben,
- zur Verwirklichung einer nachhaltigen Energiepolitik durch Energieeinsparung und CO<sub>2</sub>-Minderung beizutragen,
- die Vermögensbildung und Altersvorsorge durch Wohneigentum zu unterstützen,

 durch Förderung von städtebaulichen Maßnahmen die Stärkung insbesondere von Innenstädten und deren Anpassung an veränderte Bedarfe zu ermöglichen.

In den neuen Ländern kommen Maßnahmen (lediglich noch Ausfinanzierung von bewilligten Entlastungshilfen) zur Stabilisierung infolge hoher Leerstände existenzgefährdeter Wohnungsunternehmen hinzu.

Angesichts überwiegend entspannter Wohnungsmärkte und einer moderaten Mietentwicklung hat das Ziel der Angebotsausweitung an Bedeutung verloren. Insgesamt verstärken sich regionale Unterschiede mit Überangebot vor allem in strukturschwachen Regionen und angespannten Wohnungsmärkten in einigen Ballungszentren. Aus diesen Gründen hat sich der Schwerpunkt der Wohnungspolitik vor allem auf die energetische Sanierung und auf die altersgerechte Anpassung von Wohnungsbeständen verlagert.

### KfW-Programme zur energetischen Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbestandes

**82.** Das CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramm der Bundesregierung gehört neben der Energieeinsparverordnung zu den wichtigsten Instrumenten für Energieeinsparung und Klimaschutz im Gebäudebereich. Die Förderung erfolgt über zinsverbilligte Kredite und Investitions- sowie Tilgungszuschüsse. Zweck dieser Maßnahmen ist es, mithilfe energetisch anspruchsvoller Fördermaßnahmen den erforderlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele, zur Erhöhung der Sanierungsrate und zur Stärkung des gewerblichen Mittelstands zu leisten.

#### Städtebauförderung

83. Mit der Städtebauförderung steht dem Bund ein wichtiges Instrument für eine nachhaltige Stadtentwicklung sowie Wachstum und Beschäftigung zur Verfügung. Die Förderung dient der Stärkung von Innenstädten und Ortszentren unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes, der Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, z. B. durch die Wiedernutzung von Brachflächen im Rahmen städtebaulicher Erneuerung und Entwicklung sowie der Behebung städtebaulicher Missstände ("klassische Städtebauförderung"). Mit neuartigen Maßnahmen wird auf aktuelle Herausforderungen reagiert. Das Programm "Stadtumbau Ost" steigert mit der Förderung von Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen nicht nur die Attraktivität von Städten, sondern trägt auch zur Stabilisierung der Wohnungswirtschaft in den neuen Ländern bei. Um den Strukturwandel auch in den alten Ländern zu bewältigen, wurde 2004 analog das Programm "Stadtumbau West" gestartet. Ferner werden bundesweit mit dem Programm "Soziale Stadt" Investitionen in städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Gebieten eingesetzt, die aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind. Im Jahr 2008 startete das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", in dem Investitionen in städtebauliche Maßnahmen insbesondere zur Erhaltung und Stärkung der Innenstädte und Ortskerne als Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandorte eingesetzt werden. Seit dem Jahr 2010 wird mit dem Programm "Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" insbesondere die Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen unterstützt. Fördervoraussetzung ist u. a. eine interkommunale Abstimmung von kooperierenden Kommunen, um so die Fördermittel effizient einsetzen zu können (z. B. Vermeidung teurer Doppelstrukturen).

Bundesfinanzhilfen für die Städtebauförderung werden nach Artikel 104b Absatz 1 GG den Ländern gewährt. Die Gemeinden verwenden die Städtebauförderungsmittel (Bundesfinanzhilfen komplementiert durch Kofinanzierungen durch die Länder sowie den selbst aufgebrachten kommunalen Eigenanteil) primär zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, z. B. bei der Aufwertung der kommunalen Infrastruktur und des öffentlichen Raums. Soweit privaten Endempfängern Mittel der Städtebauförderung gewährt werden, geschieht das vor allem, um ihnen Mehraufwendungen für ein bestimmtes, im öffentlichen Interesse liegendes Handeln zu ersetzen, z. B. erhöhte Aufwendungen für die Erhaltung und Wiederherstellung von Baudenkmalen und sonstigen Gebäuden, die das Stadtbild prägen. Nur dieser, auf private Endempfänger entfallende Anteil, der auf rund ein Drittel der gesamten Mittel geschätzt wird, ist als Finanzhilfe im Sinne von § 12 StWG im Subventionsbericht erfasst.

### Soziale Wohnraumförderung

**84.** Der soziale Wohnungsbau hat einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der breiten Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum geleistet. Angesichts der im Durchschnitt erreichten guten bis sehr guten Wohnungsversorgung wurde der soziale Wohnungsbau seit 2002 zu einer sozialen Wohnraumförderung weiterentwickelt, die den vorhandenen Wohnungsbestand stärker einbezieht und sich im Wesentlichen auf Haushalte konzentriert, die sich nicht aus eigener Kraft am Wohnungsmarkt angemessen versorgen können.

Im Hinblick auf die in den meisten Regionen eingetretene Entspannung auf den Wohnungsmärkten konnten die jährlichen Förderprogramme für neue Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung bis 2006 tendenziell zurückgeführt werden. Im Zuge der Föderalismusreform I ist die Zuständigkeit für die soziale Wohnraumförderung am 1. September 2006 vollständig auf die Länder übergegangen. Der Bund hat sich im Gegenzug verpflichtet, den Ländern als pauschale finanzielle Kompensation zunächst bis zum Jahr 2013 jährlich 518,2 Mio. Euro zweckgebunden zur Verfügung zu stellen.

## Steuerliche Wohneigentumsförderung

**85.** In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen auf den deutschen Wohnungsmärkten grundlegend geändert. Aufgrund der eingetretenen Marktentspannung und der infolge gesunkener Zinsen und

Baukosten stark verminderten Kosten des Eigentumserwerbs wurde die Eigenheimzulage für Neufälle ab 1. Januar 2006 abgeschafft.

Die Eigenheimzulage kann für alle bis zum 31. Dezember 2005 von der Förderung noch erfassten Sachverhalte in Anspruch genommen werden, wenn die Summe der positiven Einkünfte von 70 000/140 000 Euro für Alleinstehende/Eheleute im zweijährigen Zeitraum zuzüglich 30 000 Euro für jedes Kind nicht überschritten wird. Eine Familie mit zwei Kindern kann somit die Förderung bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 200 000 Euro erhalten; kinderlose Erwerberpaare dagegen nur bis zu 140 000 Euro. Die Förderung erstreckt sich über acht Jahre bei einer maximalen Grundzulage von 1 250 Euro und einer Kinderzulage von 800 Euro pro Jahr.

### Wohnungswesen in den neuen Ländern

**86.** Von besonderer Bedeutung sind wegen der strukturellen Leerstandsprobleme Maßnahmen zur Stabilisierung der Wohnungswirtschaft. Der Bund leistet hierzu durch die Verordnung zum Altschuldenhilfegesetz einen bedeutenden Beitrag in den neuen Ländern. Wohnungsunternehmen, die durch erheblichen dauerhaften Leerstand in ihrer Existenz gefährdet sind, erhalten eine zusätzliche Altschuldenentlastung, die sich nach der Fläche abgerissener Wohnungen berechnet. Ab 2001 stellt der Bund bis 2013 ein Finanzvolumen in Höhe von rd. 1,1 Mrd. Euro bereit.

# 5.2.5 Sparförderung und Vermögensbildung; Förderung der Altersvorsorge

**87.** Die Förderung der Ersparnisbildung der Bürgerinnen und Bürger wird im Subventionsbericht erfasst, weil mit der Förderung der privaten Vermögensbildung und Altersvorsorge gleichzeitig auch die Förderung bestimmter Leistungen der Finanz- und Kapitalmärkte verbunden ist.

### Sparförderung und Vermögensbildung

**88.** Die Förderung vermögenswirksamer Leistungen der Arbeitnehmer durch die Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz (VermBG) soll den finanziellen Anreiz zu einer breiten Vermögensbildung stärken. Die Förderung ist seit 1990 darauf konzentriert, vermögenswirksame Leistungen für das Bausparen, zur Entschuldung von Wohneigentum und für bestimmte betriebliche oder außerbetriebliche Vermögensbeteiligungen zu verwenden. Letzteren Zielen dient auch die Steuer- und Sozialabgabefreiheit von Arbeitgeberzuschüssen zur privaten Vermögensbildung nach § 19a EStG (alt). Im Rahmen des Gesetzes zur steuerlichen Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung (Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz) wurde die Vorschrift des § 19a EStG zum 1. April 2009 gestrichen; sie läuft aber für "Altfälle" für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2015 weiter. An die Stelle des § 19a EStG tritt die Vorschrift des § 3 Nr. 39 EStG. Der steuer- und abgabenfreie Betrag für die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von Vermögensbeteiligungen wurde von 135 Euro auf 360 Euro angehoben. Das Fünfte Vermögensbildungsgesetz wurde ebenfalls geändert. Die Einkommensgrenze für den Erhalt der Arbeitnehmer-Sparzulage wurde für Anlagen in Vermögensbeteiligungen ab dem 1. Januar 2009 auf 20 000 Euro/40 000 Euro (Ledige/Verheiratete) und der Zulagensatz von 18 Prozent auf 20 Prozent angehoben.

- **89.** Über das Fünfte Vermögensbildungsgesetz hinaus wird das Bausparen auch durch das Wohnungsbau-Prämiengesetz (WoPG) gefördert. Im Rahmen des Eigenheimrentengesetzes vom 29. Juli 2008 wurde das WoPG dahingehend geändert, dass Beiträge an Bausparkassen für nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossene Verträge grundsätzlich nur noch bei wohnungswirtschaftlicher Verwendung der empfangenen Beträge prämienbegünstigt sind.
- **90.** Der Gesetzgeber gewährt seit 1974 einen Sparer-Freibetrag, der bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen abgezogen werden kann. Seit 2009 ist anstelle eines Abzugs der tatsächlichen Werbungskosten ein Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro für Ledige bzw. 1 602 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten getreten. Diese reine Werbungskostenregelung stellt keine Subventionen im Sinne des Subventionsberichts dar und ist dementsprechend wie bereits im 22. Subventionsbericht angekündigt nicht im aktuellen Subventionsbericht enthalten.

### Förderung der Altersvorsorge

**91.** Zum Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge ("Riester-Rente") wurde im Rahmen des Altersvermögensgesetzes (AVmG) mit Wirkung zum 1. Januar 2002 neben dem bereits bestehenden und zwischenzeitlich modifizierten Sonderausgabenabzug für Vorsorgeaufwendungen nach § 10 EstG ein zusätzlicher Sonderausgabenabzugsbetrag eingeführt (§ 10a EstG). Dieser wird ergänzt um eine progressionsunabhängige Zulage, die es auch den Beziehern kleiner Einkommen und kinderreichen Familien ermöglicht, eine staatlich geförderte Altersvorsorge aufzubauen.

Gefördert werden Anlagen, die lebenslange Altersleistungen, frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres oder dem Beginn einer Altersrente des Anlegers aus der gesetzlichen Rentenversicherung gewähren. Im Rahmen des Eigenheimrentengesetzes wurde zum 1. Januar 2008 außerdem die Einbeziehung des selbstgenutzten Wohneigentums weiter verbessert und das genossenschaftliche Wohnen integriert. Ab diesem Zeitpunkt können beispielsweise auch Tilgungsbeiträge, die der Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum dienen, unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich gefördert werden. Zu Beginn der Auszahlungsphase besteht die Möglichkeit, die angesparten Beträge zur Entschuldung des selbstgenutzten Wohneigentums einzusetzen.

### 6 Umsetzung der Leitlinien der Subventionspolitik

- **92.** Mit den in Kapitel 2 beschriebenen Leitlinien der Subventionspolitik wird vor allem die Bedeutung von Befristung, Degression und Evaluation für die Subventionsvergabe betont. Insbesondere die einheitlich konzipierten Datenblätter (vgl. Anlage 7) tragen dazu bei, den Stand der Umsetzung der Leitlinien möglichst transparent darzustellen. In wieweit die einzelnen Finanzhilfen den von der Bundesregierung beschlossenen Grundsätzen genügen, ist unmittelbar den Datenblättern zu entnehmen, die u. a. Angaben der Fachressorts zu Befristung, Degression, Zielgenauigkeit der Vergabe und zur Evaluation enthalten. Die einzelnen Steuervergünstigungen sind in ähnlicher Weise dargestellt (vgl. Anlage 8).
- 93. Auch vor dem Hintergrund der deutlich verbesserten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise sind in den nächsten Jahren weitere strukturelle Konsolidierungsanstrengungen notwendig, um dauerhaft den Vorgaben der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse und des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts entsprechen zu können. Auch aus diesem Grund misst die Bundesregierung der Erfolgskontrolle sämtlicher staatlicher Aktivitäten weiterhin hohe Bedeutung bei. In Übereinstimmung mit den subventionspolitischen Leitlinien geben die im Koalitionsvertrag festgelegten sog. "Goldenen Regeln" wesentliche Anhaltspunkte für die finanzpolitische Strategie vor. Für die Subventionspolitik entfalten u. a. folgende haushaltspolitische Grundsätze unmittelbare Wirkung:
- Alle staatlich übernommen Aufgaben werden auf ihre Notwendigkeit überprüft, ohne dass bestimmte Ausgabenbereiche bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Konsolidierungsbemühungen ausgenommen werden.
- Neue finanzwirksame Maßnahmen müssen in ihren Wirkungen umfassend ausgewiesen und grundsätzlich im jeweiligen Etat gegenfinanziert werden.
- Politische Zielsetzungen haben sich stärker als bisher an qualitativen Anforderungen zu orientieren.
- Zukünftig werden wichtige Eckwerte des Haushalts vorab verbindlich durch das Bundeskabinett vorgegeben und damit zur Grundlage für das regierungsinterne Aufstellungsverfahren in den Einzelplänen gemacht.

Die Berücksichtigung dieser Grundsätze bei der Haushaltsaufstellung stellt eine wichtige Grundlage für die weitere Umsetzung der subventionspolitischen Leitlinien dar. Im laufenden Jahr hat das Bundeskabinett erstmals im Rahmen des neuen Top-down-Verfahrens verbindliche Einnahme- und Ausgabeplafonds der Ministerien als Eckwerte für den Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2012 und Finanzplan bis 2015 festgelegt. Damit ist sichergestellt, dass übergeordnete politische Zielsetzungen frühzeitig festgelegt und klare Prioritäten definiert werden. Die Festlegung von Plafonds für die einzelnen Politikbereiche wird dabei helfen, die Ausgabenstruktur der

Einzelpläne regelmäßig kritisch zu überprüfen und stärker als bisher Vorrangigkeiten von Nachrangigkeiten zu unterscheiden. Auf diese Weise wird der Rechtfertigungsdruck insbesondere bei den selektiv gewährten staatlichen Hilfen erhöht.

94. Die subventionspolitischen Leitlinien sollen grundsätzlich bei jeder Neugestaltung oder Änderung von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen Anwendung finden. Bereits bei der Konzeption der Konjunkturpakete hat die Bundesregierung auch im Einklang mit europäischen Vorgaben darauf geachtet, zielgerichtete und schnell wirksame Stützungsmaßnahmen für einzelne Wirtschaftsbereiche, insbesondere auf der Ausgabenseite, so weit wie möglich auf die Krisenjahre zu begrenzen. Daher wurden nahezu alle zur Krisenbekämpfung aufgelegten Finanzhilfen befristet ausgestaltet. Um eine im Vergleich zum Niveau der Krisenjahre nachhaltige Rückführung des Subventionsvolumens zu sichern, bleibt die Umsetzung der Leitlinien eine fortlaufende Aufgabe.

Für eine systematische Erfolgskontrolle sämtlicher Subventionstatbestände sind darüber hinaus die methodischen Grundlagen und Verfahren der Evaluation kontinuierlich zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Hierzu liefern vor allem Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Forschungsprojekten wichtige Anhaltspunkte. Der aktuelle Stand der Umsetzung der Leitlinien ist in den Datenblättern dokumentiert. Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse in Bezug auf Befristung, Degression und Evaluation zusammengefasst.

### 6.1 Befristung

**95.** Im Rahmen der konjunkturpolitischen Stimulierungsmaßnahmen sind die vom Volumen her bedeutendsten Finanzhilfen aus dem Investitions- und Tilgungsfonds finanziert worden. Auf diese Weise wurde bei den im Konjunkturpaket II enthaltenen größten Finanzhilfen eine zeitliche Befristung sichergestellt. Dies gilt insbesondere für das Programm zur Stärkung der Pkw – Nachfrage (Umweltprämie), sowie für die Mittel zur Aufstockung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM).

Insgesamt ist der überwiegende Teil der Finanzhilfen befristet. Dabei spielen für Finanzhilfen gesetzliche Befristungen eine untergeordnete Rolle, da der Großteil der Finanzhilfen auf Richtlinien beruht (vgl. Kapitel 5.1). Anzutreffen ist auch die Kombination von gesetzlichen Regelungen mit befristeten untergesetzlichen Regelungen. Dies ist beispielsweise bei den Gemeinschaftsaufgaben der Fall, deren Bestand als Aufgabe grundgesetzlich garantiert ist und die für einzelne Planungsperioden in befristeten Rahmenplänen bzw. im Koordinierungsrahmen konkretisiert werden. Da diese Rahmenpläne bzw. der Koordinierungsrahmen die Möglichkeit bieten, Fördergegenstand und Förderhöhe im Einzelnen festzulegen, werden die Gemeinschaftsaufgaben zu den durch untergesetzliche Regelungen befristeten Maßnahmen gezählt.

Insgesamt 38 (66,7 Prozent) der Finanzhilfen sind befristet, wovon sich 18 (31,6 Prozent) in der Ausfinanzie-

rungsphase befinden. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, bei denen die Befristung der Förderung bereits greift, aber noch Finanzierungsverpflichtungen zu erfüllen sind.

|                                    | Befristet<br>insge-<br>samt | darun-<br>ter:<br>bereits<br>in der<br>Auslauf-<br>phase | Jährli-<br>cher Be-<br>schluss/<br>Keine<br>Befris-<br>tung | Summe |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Finanzhilfe<br>Anzahl              | 38                          | 18                                                       | 19                                                          | 57    |
| in %                               | 66,7                        | 31,6                                                     | 33,3                                                        | 100   |
| Steuerver-<br>günstigung<br>Anzahl | 16                          | 3                                                        | 87                                                          | 103   |
| in %                               | 15,5                        | 2,9                                                      | 84,5                                                        | 100   |

Insgesamt sind ein Drittel der Finanzhilfen nicht befristet. Dies hat unterschiedliche Ursachen. Teilweise handelt es sich hier um Maßnahmen, die seit den Leitlinienbeschlüssen unverändert fortbestehen. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen jedoch auch ohne eigene Richtlinien auf Grundlage jährlicher Haushaltsbeschlüsse durchgeführt. Ein kleiner Teil der Maßnahmen beruht auf direkten parlamentarischen Vorgaben.

**96.** Bei den Steuervergünstigungen, die stets auf gesetzlicher Grundlage beruhen, ist mit 16 von 103 Regelungen nur ein kleiner Teil befristet. Dies sind zum einen Maßnahmen, bei denen die Befristung schon bei Einführung beschlossen wurde, zum anderen aber auch Steuervergünstigungen, deren Abschaffung später beschlossen wurde, weil die Regelung überholt war oder durch eine Anschlussregelung ersetzt worden ist.

#### 6.2 Degression

- 97. Bei der Degression der Finanzhilfen lassen sich verschiedene Formen unterscheiden. Sie kann zum einen beim Hilfeempfänger ansetzen. Degression der Hilfen bedeutet dann, dass bei (mehrjährigen) Hilfen die Unterstützung absolut zurückgeht. Mit dieser Form der Degression soll insbesondere einem "Gewöhnungseffekt" beim Subventionsempfänger entgegengewirkt werden. Degression kann jedoch zum anderen aus Sicht des Subventionsgebers auch bedeuten, dass das Aufkommen für die Hilfen insgesamt im Zeitablauf zurückgehen soll. Dieses lässt sich auch erreichen, indem bei konstanter oder sogar steigender Förderhöhe im Einzelfall die Zahl der Förderfälle beschränkt wird. Beide Formen der Degression wurden berücksichtigt.
- **98.** Bei den Steuervergünstigungen stehen gegenüber den Finanzhilfen nur eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung. Da die Kriterien der Förderung gesetzlich fixiert sind, ist hier nur eine Degression über die

gesetzliche Beschränkung der individuellen Förderung im Einzelfall möglich.

|                                    | Degres-<br>siv<br>gestaltet | Keine<br>Degres-<br>sion | Summe | Nach-<br>richt-<br>lich:<br>ausge-<br>laufen |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|
| Finanzhilfe<br>Anzahl              | 16                          | 41                       | 57    | 18                                           |
| in %                               | 28,1                        | 71,9                     | 100   | 31,6                                         |
| Steuerver-<br>günstigung<br>Anzahl | 2                           | 101                      | 103   | 3                                            |
| in %                               | 1,9                         | 98,1                     | 100   | 2,9                                          |

**99.** Von den nicht in der Ausfinanzierungsphase befindlichen Finanzhilfen waren im Berichtszeitraum 10 degressiv angelegt. Darunter fallen vor allem die Finanzhilfen, die über den Haushaltsansatz abgesenkt werden. Die Umsetzung der Kürzungen durch Reduktion der Förderfälle und/oder Förderhöhe bleibt bei einer Degression der Haushaltsansätze den jeweiligen Ressorts überlassen.

### 6.3 Zusammenspiel von Befristung und Degression

100. Bei der Analyse des Zusammenwirkens von Befristung und Degression wurde auf eine Auswertung der bereits ausgelaufenen Subventionen verzichtet, weil die Finanzierung in der Auslaufphase keinen systematischen Vergleich mit laufenden Fördermaßnahmen und Steuervergünstigungen zulässt. Zu denjenigen Finanzhilfen, die sowohl befristet als auch degressiv angelegt sind (insgesamt 5) gehören z. B. die Hilfen für den Steinkohlenbergbau.

Zahlreiche Finanzhilfen weisen zwar eine Befristung auf, sind jedoch nicht zwingend degressiv gestaltet. Bei vielen Programmen liegen allerdings fachliche Gründe vor, die gegen eine Degression der Hilfen sprechen. Beispielsweise wird aus vielen Programmen eine einmalige Leistung gewährt, so dass sich kein Ansatzpunkt für eine individuelle Degression je Wirtschaftssubjekt bietet.

# Zusammenspiel Befristung und Degression bei Finanzhilfen

|        |      | Befristung |    |  |
|--------|------|------------|----|--|
|        |      | Ja Nein    |    |  |
| ession | Ja   | 5          | 5  |  |
| Degre  | Nein | 15         | 14 |  |

**101.** Aufgrund der Besonderheiten bei den Steuervergünstigungen ist hier die unbefristete, nicht degressiv gestaltete Gewährung der Normalfall. Einzelne Steuervergünstigungen sind befristet. Eine Befristung bestehender Steuervergünstigungen bedeutet in der Regel deren Abschaffung, die dann mit einer Degression einhergehen kann

# **Zusammenspiel Befristung und Degression bei** Steuervergünstigungen

|           |      | Befristung |      |  |
|-----------|------|------------|------|--|
|           |      | Ja         | Nein |  |
| egression | Ja   | 2          | 0    |  |
| Degre     | Nein | 11         | 87   |  |

### 6.4 Evaluierungen

**102.** Mit den Kabinettbeschlüssen zu den Leitlinien der Subventionspolitik wird die Notwendigkeit von Erfolgskontrollen betont. Die Ziele neuer Finanzhilfen sollen in einer Form festgehalten werden, die eine Erfolgskontrolle ermöglicht. Auch für bestehende Finanzhilfen wird eine effiziente Erfolgskontrolle angestrebt.

Alle Subventionen müssen immer wieder auf Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit sowie ihre Kohärenz mit den finanzpolitischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zielsetzungen der Politik der Bundesregierung überprüft werden. Einer regelmäßigen und wirkungsvollen sowohl internen als auch externen Erfolgskontrolle kommt dabei entscheidende Bedeutung zu, nicht zuletzt um die Möglichkeiten für einen gezielten und ökonomisch sinnvollen Subventionsabbau zu verbessern. Im Rahmen einer effizienten Erfolgskontrolle ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang die betrachtete Maßnahme tatsächlich das gewünschte Ziel erreicht. Dazu bedarf es sowohl klarer Zielbeschreibungen als auch ebenso klarer Festlegungen, mit welchen Performanzindikatoren die Zielerreichung gemessen wird.

Belastbare Wirkungsanalysen sind allerdings sehr schwierig, da sie auf Einschätzungen beruhen, welche Entwicklung die Märkte ohne den Eingriff des Staates genommen hätten. Zwar gibt es keine allgemein gültigen bzw. akzeptierten Methoden, den Erfolg staatlicher Politik – speziell der Subventionspolitik – eindeutig festzustellen. Jedoch kann die Qualität der Evaluierung mit einer besseren Datenlage deutlich erhöht werden.

Ein vom Bundesfinanzministerium vergebenes Gutachten "Entwicklung von Performanzindikatoren als Grundlage für die Evaluierung von Förderprogrammen in den finanzpolitisch relevanten Politikfeldern" soll die methodischen Grundlagen für eine systematische Erfolgskontrolle

von Förderprogrammen verbessern. Entsprechend der Interventionslogik von Förderprogrammen wurde entlang von möglichen Wirkungszusammenhängen eine schlüssige Systematik von Performanzindikatoren - d. h. von Input-, Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren - erarbeitet, die grundsätzlich für Förderprogramme in allen Politikfeldern anwendbar ist. Für die Förderprogramme in den Politikfeldern Innovationspolitik, Umwelt- und Energiepolitik, sektorale und regionale Strukturpolitik, Landwirtschaftspolitik sowie Wohnungs- und Städtebaupolitik wurden die Ziele und möglichen Wirkungszusammenhänge für die wichtigsten Förderprogrammgruppen dargestellt und mit konkreten Indikatorenvorschlägen untersetzt. Die Indikatoren sind nutzbar für unterschiedliche Adressaten, Steuerungsziele und Auswertungsmethoden. Sie sind als Ausgangspunkt und Anregung für weitere Überlegungen gedacht, wie z. B. die Erarbeitung von spezifischen Indikatoren für das Programm-Monitoring und für Evaluationen. Das Gutachten zeigt, dass in vielen Politikfeldern und Förderprogrammgruppen durchaus geeignete Indikatoren existieren, mit denen wichtige Effekte der Förderpolitik abgebildet werden können. In der Praxis werden jedoch meist nur Input- und Outputindikatoren - und dies zudem oft lückenhaft - erhoben, so dass Effizienzvergleiche in den Förderprogrammgruppen kaum möglich sind. Das Gutachten weist verschiedene Nutzungsperspektiven auf, z. B. für die Verbesserung der Outputorientierung bei Förderprogrammen des Bundes oder als Arbeitshilfe für die Fachressorts, die für die Durchführung von Erfolgskontrollen zuständig sind.

103. Entsprechend den unterschiedlichen Zielen und der Gestaltung der einzelnen Hilfen werden verschiedene Arten der Erfolgskontrolle ausgewiesen. Diese reichen von der Überprüfung des bestimmungsgemäßen Einsatzes der Mittel durch die zuständigen Ressorts über eine Ergebnisanalyse sowie eine Zielerreichungskontrolle mit Soll-Ist-Vergleich bis zu dem Vergleich eines Referenz- mit einem Maßnahmenszenario im Rahmen gesamtwirtschaftlicher Simulationen. Voraussetzung für eine zielführende Erfolgskontrolle sind messbare Zielkriterien.

Zu berücksichtigen ist auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Erfolgskontrolle. Insbesondere für finanziell unbedeutende Maßnahmen kommt häufig nur eine interne Prüfung in Betracht, da mit der Bereitstellung und Generierung der für eine externe Prüfung verbundenen Daten ein erheblicher Aufwand verbunden wäre. Zudem ist bei befristeten Maßnahmen in der Ausfinanzierungsphase fraglich, ob der mögliche Erkenntnisgewinn aus einer Erfolgskontrolle den Aufwand noch rechtfertigt.

Kontrolliert wird sowohl intern durch die Verwaltung und die zuständigen Bundesministerien als auch durch den Bundesrechnungshof und externe Gutachter. Über diese Kontrollen werden teilweise interne, aber auch öffentliche Berichte erstellt, in denen z. T. ganze Aufgabengebiete oder Themenkomplexe zusammengefasst werden.

| Evaluierungen <sup>1</sup> |            | Extern<br>(1) | Intern<br>(2) | Output-<br>Indikatoren<br>(3) | Ergebnis-<br>Indikatoren<br>(4) | Keine<br>Evaluierung,<br>keine<br>Indikatoren<br>(5) |
|----------------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Finanzhilfe                | Anzahl     | 27            | 11            | 26                            | 14                              | 10                                                   |
|                            | in Prozent | 47,3          | 19,3          | 45,6                          | 24,6                            | 17,5                                                 |
| Volumen (Mio.)             |            | 2.725         | 298           | 2.302                         | 1.617                           | 2.602                                                |
|                            | in Prozent | 45,9          | 5,0           | 38,7                          | 27,2                            | 43,8                                                 |
| Steuervergünstigung        | Anzahl     | 20            | 5             |                               |                                 | 78                                                   |
|                            | in Prozent | 19,4          | 4,9           |                               |                                 | 75,7                                                 |
| Volumen (Mio.)             |            | 12.055        | 42            |                               |                                 | 5.027                                                |
| in Prozent                 |            | 70,4          | 0,2           |                               |                                 | 29,4                                                 |

Bei den Finanzhilfen entspricht die Summe der Spalten (1), (2) und (5) nicht der Gesamtzahl/dem Gesamtvolumen der Finanzhilfen, da in (5) diejenigen Finanzhilfen nicht enthalten sind, bei denen zwar Indikatoren ausgewiesen werden, aber keine vollständige Evaluierung erfolgt.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 38 der 57 Finanzhilfen intern oder extern evaluiert, was einem Anteil von 66,7 Prozent entspricht. Das Volumen der evaluierten Finanzhilfen macht rd. 51 Prozent des gesamten Fördervolumens aus. Diese Werte entsprechen in etwa denen, die im 22. Subventionsbericht ausgewiesen wurden. Für externe Evaluierungen wird ein breites Spektrum an Sachverständigen genutzt. Interne Evaluierungen werden meist in engeren zeitlichen Abständen durchgeführt. Hierzu wird auch verwaltungsübergreifend Fachwissen herangezogen. Dieser Prozess muss weiter fortgeführt werden, um einheitlichere Maßstäbe sowohl für die verwaltungsinternen als auch für die externen Evaluierungen zu erhalten.

Gegenüber dem letzten Subventionsbericht zeichnet sich eine deutliche Verschiebung zugunsten externer Evaluierungen von Finanzhilfen ab. Der Anteil der extern evaluierten Finanzhilfen ist von 22,9 Prozent auf 47,3 Prozent angestiegen. Dementsprechend ging der Anteil der intern evaluierten Subventionen von 45,9 Prozent auf 19 Prozent zurück. Zusätzlich wird die Wirkung der Finanzhilfen auf den Datenblättern vielfach durch die Angabe von verschiedenen Output- und Ergebnisindikatoren beschrieben.

Allerdings muss auch festgestellt werden, dass bei 17,5 Prozent der Maßnahmen Evaluationen laut Datenblatt (noch) nicht durchgeführt wurden. Das Volumen dieser Finanzhilfen macht einen Anteil von 43,8 Prozent am gesamten Fördervolumen in 2011 aus.

104. Insbesondere Steuervergünstigungen wurden in der Vergangenheit vergleichsweise wenig evaluiert. Das Bundesfinanzministerium hat deshalb eine umfassende externe Evaluierung der 20 größten Steuervergünstigungen beim Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo Köln) in Auftrag gegeben (vgl. Kasten 4). In diesem Rahmen erfolgte auch die in den Leitlinien beschlossene Überprüfung, inwieweit bestehende Steuervergünstigungen in Finanzhilfen oder andere, den Staatshaushalt weniger belastende Maßnahmen überführt werden können. Diese Evaluation kann zur weiteren Umsetzung der subventionspolitischen Leitlinien beitragen. Das Forschungsvorhaben stellt den bisher umfassendsten Ansatz mit dieser Zielrichtung dar.

Darüber hinaus hat das Bundesfinanzministerium im Auftrag des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages ein Gutachten zur "Analyse und Bewertung der Strukturen von Regel- und ermäßigten Sätzen bei der Umsatzbesteuerung" unter Federführung von Prof. Kaul (Universität des Saarlandes) in Auftrag gegeben. Hier wurden die Steuersatzermäßigungen für eine der aufkommensstärksten Steuern systematisch evaluiert, wobei es sich allerdings nur teilweise um Subventionen im Sinne dieses Subventionsberichts handelt. Alle Ermäßigungstatbestände werden im Rahmen der im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP vereinbarten Evaluierung des Katalogs der Umsatzsteuer geprüft.

#### Kasten 4

#### Gutachten "Evaluierung von Steuervergünstigungen"

Das Bundesministerium der Finanzen hat im Rahmen der Forschungstätigkeit der Bundesregierung am 16. Juli 2007 nach öffentlicher Ausschreibung das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo Köln) in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und Copenhagen Economics beauftragt, ein Gutachten zur "Evaluierung von Steuervergünstigungen" zu erstellen. Das Vorhaben wurde mit Vorlage des Abschlussberichts im November 2009 abgeschlossen.

Ziel des Forschungsvorhabens war es, vor dem Hintergrund der subventionspolitischen Leitlinien der Bundesregierung (vgl. Kapitel 2) eine systematische Erfolgskontrolle der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Steuervergünstigungen zu entwickeln. Grundlage für die Auswahl der zu evaluierenden Maßnahmen waren die zwanzig größten Steuervergünstigungen des 20. Subventionsberichts (ohne die Eigenheimzulage, da deren Auslaufen bereits gesetzlich fixiert war). Die Evaluierung sollte anhand eines einheitlichen Prüfschemas insbesondere folgende Fragen beantworten:

- Ist das Subventionsziel hinreichend klar definiert und aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive, d. h. auch unter der Berücksichtigung der durch eine Intervention verursachten gesamtwirtschaftlichen Kosten, gerechtfertigt?
- Ist die Steuervergünstigung effektiv, d. h. (in welchem Ausmaß) erreicht sie ihre Ziele?
- Ist die Steuervergünstigung die geeignete Intervention zur Zielerreichung oder gibt es bessere Alternativen (z. B. ordnungsrechtliche Instrumente, Finanzhilfen)?
- Ist die Steuervergünstigung effizient ausgestaltet? Welche Kosten (Steuerausfälle, Transaktionskosten) sind damit verbunden?

Damit stellt das Forschungsvorhaben den bisher umfassendsten Ansatz mit diesen Zielrichtungen und einen wichtigen Beitrag zur Diskussion steuerlicher Vergünstigungen dar:

- Mit dem Gutachten wurde insofern Pionierarbeit geleistet, als erstmals ein einheitliches Überprüfungsschema für eine Vielzahl von Steuervergünstigungen erarbeitet und auch konkret angewandt wurde.
- Das Gutachten gewährleistet trotz des erheblichen Umfangs einen zielgenauen Zugriff auf Einzelergebnisse: Vorangestellt ist ein gemeinsames Evaluationsschema, das sehr komprimiert (u. a. durch "Ampelstellungen") Bewertungen zu allen untersuchten Steuervergünstigungen gibt. Eine daran anschließende Zusammenfassung stellt die Ergebnisse im Überblick dar und gibt methodische Hinweise und Auskunft über die Vorgehensweise der Gutachter. Die Steuervergünstigungen werden danach einzeln in gesonderten Kapiteln untersucht, wobei in einem "Subventionskennblatt" von ca. 3 Seiten eine Kurzfassung der Ergebnisse zu jeder Steuervergünstigung gegeben wird, an die sich ein ausführlicher Bericht mit Anlagen anschließt.

Die Erkenntnisse der Forscher können als Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung mit den untersuchten Steuervergünstigungen dienen. Das von den Instituten entwickelte Überprüfungsschema bietet sich für künftige Evaluationen als Referenzmaßstab an.

Das Gutachten zeigt jedoch andererseits, dass auch bei Anlegen wissenschaftlicher Maßstäbe durchaus abweichende und teilweise sich widersprechende Bewertungen resultieren können. Dementsprechend unterschiedlich sind dann im Einzelfall die Konsequenzen für die Beurteilung einzelner Steuervergünstigungen.

Auch eine kritische und wissenschaftlich fundierte externe Überprüfung kann letztlich nicht die politische Entscheidung über einzelne Fördertatbestände ersetzen.

# 7 Beihilfeentwicklung im europäischen Rahmen<sup>1</sup>

### 7.1 Beihilfeniveau im europäischen Vergleich

**105.** Der rechtliche Rahmen für die Beihilfegewährung in den EU-Mitgliedstaaten wird durch Artikel 107 ff. des

Über aktuelle Entwicklungen im Beihilfebereich informieren die halbjährlich erscheinenden Anzeiger für staatliche Beihilfen (http://ec. europa.eu/competition/state\_aid/studies\_reports/studies\_reports.html), insbesondere die Herbstausgabe 2010 des Anzeigers für staatliche Beihilfen (KOM (2010) 701 endg.) sowie das diesbezügliche Arbeitspapier der Kommission (SEC(2010) 1462 final), denen auch die nachstehenden Informationen entnommen sind. Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gesetzt. Die Verträge stellen den Grundsatz der Unvereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt sowie den Kontrollvorbehalt der EU-Kommission für diese Beihilfen auf und normieren die Voraussetzungen, unter denen Beihilfen ausnahmsweise als vereinbar angesehen werden können.

Als staatliche Beihilfe gilt jede staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Begünstigung, wenn sie

- dem Begünstigten einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft,
- nur f
   ür bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige gew
   ährt wird,

- den Wettbewerb zu verfälschen droht und
- den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt.

Der Begriff der Beihilfe ist nicht deckungsgleich mit dem im Subventionsbericht verwendeten Begriff der "Finanzhilfe", der zum Beispiel keine Bürgschaften berücksichtigt und auch nicht auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten abstellt.

**106.** Der Zeitraum 2007 bis 2009 stand im Zeichen der Krise in der Finanz- und Realwirtschaft. Um ein objektives Bild des Beihilfeniveaus für diesen Zeitraum zu ermöglichen, wird zunächst die Beihilfeentwicklung ohne Maßnahmen der Krisenbewältigung dargestellt, gefolgt von den Maßnahmen zur Krisenbewältigung.

Im Zeitraum 2007 bis 2009 handelte es sich – ohne Maßnahmen zur Krisenbewältigung – bei etwas mehr als 50 Prozent der gesamten Beihilfen der EU im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor um Zuschüsse (vgl. Abbildung 5). Der Anteil von Steuerbefreiungen am gesamten Beihilfevolumen betrug 44 Prozent. Bei zinsvergünstigten Darlehen und Steuerstundungen entspricht das Beihilfeelement den Zinsen, die der Empfänger während des Zeitraums spart, in dem ihm das Ka-

pital zu günstigeren als den marktüblichen Konditionen zur Verfügung steht. EU-weit entfielen auf zinsgünstige Darlehen rd. 3 Prozent der gesamten Beihilfen für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor. Auf Steuerstundungen entfiel nur ein äußerst geringfügiger Anteil (nahe 0 Prozent). Beihilfen in Form staatlicher Unternehmensbeteiligungen hatten einen Anteil von rd. 1 Prozent an den gesamten Beihilfen.

Als letztes Beihilfeinstrument sind Garantien zu nennen. Das damit verbundene Beihilfeelement liegt in aller Regel weit unter dem Nominalbetrag der Garantie, da es lediglich dem finanziellen Vorteil entspricht, der den Garantienehmern entsteht, die kein oder ein unter den marktüblichen Preisen liegendes Entgelt zur Vergütung des Risikos zahlen. Garantien machten im Berichtszeitraum EU-weit lediglich 2 Prozent des gesamten Beihilfevolumens aus.

**107.** Die von den Mitgliedstaaten der EU bereitgestellten staatlichen Beihilfen betrugen im Jahr 2009 – ohne Maßnahmen zur Krisenbewältigung – insgesamt 73 Mrd. Euro bzw. 0,6 Prozent des BIP der EU-27 (vgl. Übersicht 9). Auf Beihilfen zugunsten von verarbeitendem

Abbildung 5

Anteil der einzelnen Beihilfeinstrumente am gesamten Beihilfevolumen 2007 bis 2009 für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in Prozent (EU-27², ohne Maßnahmen zur Krisenbewältigung)

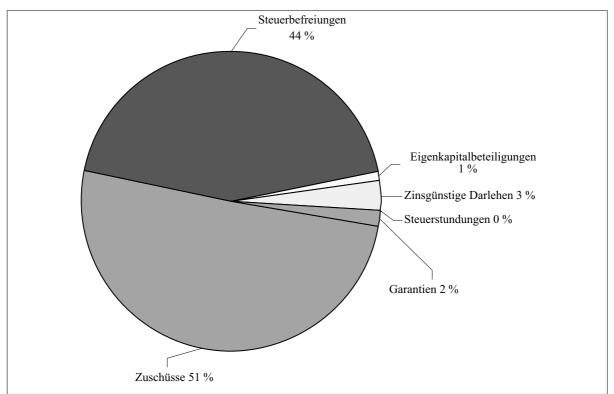

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> EU-27 umfasst alle 27 Mitgliedstaaten der EU.

Gewerbe und Dienstleistungssektor entfielen 58,1 Mrd. Euro bzw. 0,49 Prozent des BIP der EU-27. In absoluten Zahlen gewährte Deutschland – als größte Volkswirtschaft der EU – mit 15,2 Mrd. Euro den größten Anteil, gefolgt von Frankreich mit 11,7 Mrd. Euro, Spanien mit 4,9 Mrd. Euro, Italien mit 4,6 Mrd. Euro und dem Vereinigten Königreich mit 3,2 Mrd. Euro. Der Anteil staatlicher Beihilfen am BIP betrug in Deutschland 0,6 Prozent. Damit lag Deutschland im Mittelfeld aller EU-Staaten. Den höchsten Anteil staatlicher Beihilfen am BIP hatten

Malta (1,7 Prozent des BIP), Ungarn (1 Prozent), Dänemark (0,9 Prozent), Portugal (0,9 Prozent), Schweden (0,8 Prozent), Griechenland, Polen und Slowenien (jeweils 0,7 Prozent). Unter den größten EU-Staaten lag Deutschland mit einem Anteil von 0,6 Prozent des BIP neben Frankreich (0,6 Prozent) vor Spanien (0,5 Prozent), Italien (0,3 Prozent) sowie dem Vereinigten Königreich (0,2 Prozent) und knapp über dem Durchschnitt der EU-27 (0,49 Prozent).

Übersicht 9

#### Staatliche Beihilfen der EU-Mitgliedstaaten (2009) (ohne Maßnahmen zur Krisenbewältigung)

|                        | Beihilfen<br>insgesamt,<br>ohne Schienen-<br>verkehr<br>(in Mrd. €) | Beihilfen<br>insgesamt,<br>ohne Landwirt-<br>schaft, Fischerei<br>und Verkehr<br>(in Mrd. €) | Beihilfen<br>insgesamt,<br>ohne Schienen-<br>verkehr<br>(in % des BIP) | Beihilfen<br>insgesamt,<br>ohne Landwirt-<br>schaft, Fischerei<br>und Verkehr<br>(in % des BIP) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgien                | 2,0                                                                 | 1,6                                                                                          | 0,6                                                                    | 0,5                                                                                             |
| Bulgarien              | 0,7                                                                 | 0,03                                                                                         | 2,2                                                                    | 0,1                                                                                             |
| Tschechische Republik  | 0,9                                                                 | 0,7                                                                                          | 0,7                                                                    | 0,5                                                                                             |
| Dänemark               | 2,1                                                                 | 1,9                                                                                          | 1,0                                                                    | 0,9                                                                                             |
| Deutschland            | 16,7                                                                | 15,2                                                                                         | 0,7                                                                    | 0,6                                                                                             |
| Estland                | 0,04                                                                | 0,01                                                                                         | 0,3                                                                    | 0,1                                                                                             |
| Irland                 | 1,5                                                                 | 0,7                                                                                          | 0,9                                                                    | 0,5                                                                                             |
| Griechenland           | 2,0                                                                 | 1,8                                                                                          | 0,8                                                                    | 0,8                                                                                             |
| Spanien                | 5,7                                                                 | 4,9                                                                                          | 0,5                                                                    | 0,5                                                                                             |
| Frankreich             | 14,7                                                                | 11,7                                                                                         | 0,8                                                                    | 0,6                                                                                             |
| Italien                | 5,7                                                                 | 4,6                                                                                          | 0,4                                                                    | 0,3                                                                                             |
| Zypern                 | 0,2                                                                 | 0,1                                                                                          | 1,0                                                                    | 0,4                                                                                             |
| Lettland               | 0,2                                                                 | 0,0                                                                                          | 1,0                                                                    | 0,1                                                                                             |
| Litauen                | 0,2                                                                 | 0,1                                                                                          | 0,8                                                                    | 0,3                                                                                             |
| Luxemburg              | 0,1                                                                 | 0,1                                                                                          | 0,3                                                                    | 0,3                                                                                             |
| Ungarn                 | 1,4                                                                 | 0,9                                                                                          | 1,5                                                                    | 1,0                                                                                             |
| Malta                  | 0,1                                                                 | 0,1                                                                                          | 2,0                                                                    | 1,7                                                                                             |
| Niederlande            | 2,4                                                                 | 1,7                                                                                          | 0,4                                                                    | 0,3                                                                                             |
| Österreich             | 1,7                                                                 | 1,0                                                                                          | 0,6                                                                    | 0,4                                                                                             |
| Polen                  | 2,9                                                                 | 2,2                                                                                          | 0,9                                                                    | 0,7                                                                                             |
| Portugal               | 1,6                                                                 | 1,6                                                                                          | 1,0                                                                    | 0,9                                                                                             |
| Rumänien               | 0,8                                                                 | 0,2                                                                                          | 0,7                                                                    | 0,1                                                                                             |
| Slowenien              | 0,3                                                                 | 0,2                                                                                          | 0,9                                                                    | 0,7                                                                                             |
| Slowakei               | 0,3                                                                 | 0,2                                                                                          | 0,5                                                                    | 0,4                                                                                             |
| Finnland               | 2,1                                                                 | 0,8                                                                                          | 1,2                                                                    | 0,5                                                                                             |
| Schweden               | 2,6                                                                 | 2,4                                                                                          | 0,9                                                                    | 0,8                                                                                             |
| Vereinigtes Königreich | 4,0                                                                 | 3,2                                                                                          | 0,3                                                                    | 0,2                                                                                             |
| EU-27                  | 73,2                                                                | 58,1                                                                                         | 0,6                                                                    | 0,5                                                                                             |
| davon EU-15            | 65,1                                                                | 53,4                                                                                         | 0,6                                                                    | 0,5                                                                                             |
| davon EU-12            | 8,1                                                                 | 4,7                                                                                          | 0,9                                                                    | 0,6                                                                                             |

108. Die in 2009 gewährten staatlichen Beihilfen innerhalb der EU (vgl. Übersicht 10 und Abbildung 6) entfielen auf die Sektoren verarbeitendes Gewerbe (64,1 Prozent), Landwirtschaft und Fischerei (16,2 Prozent), Dienstleistungen (8,2 Prozent), Kohlebergbau (3,7 Prozent), Verkehr (4,5 Prozent) und die sonstigen Sektoren des nichtverarbeitenden Gewerbes (3,4 Prozent). Bei der Wahl der Förderschwerpunkte bestehen Unterschiede zwischen EU-Mitgliedstaaten. So lag der Anteil der Beihilfen für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor an den Gesamtbeihilfen 2009 in Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Luxemburg, Malta, Portugal und Schweden jeweils bei über 80 Prozent. Auf Landwirtschaft und Fischerei entfielen in den 12 neuen Mitgliedstaaten (EU-12)<sup>3</sup> im Durchschnitt 36 Prozent der Gesamtbeihilfen, mehr als doppelt so viel wie im Durchschnitt der EU-15<sup>4</sup>.

In Deutschland flossen die staatlichen Beihilfen weit überwiegend dem verarbeitenden Gewerbe (76,5 Prozent), dem Kohlebergbau (10,4 Prozent), der Landwirtschaft (6,8 Prozent) und dem Dienstleistungssektor (4,2 Prozent) zu. Der relative Anteil der Beihilfen für den Kohlebergbau, der nur in wenigen anderen Ländern der EU subventioniert wird, fiel in Deutschland mit 10,4 Prozent geringer aus als in Spanien (13,4 Prozent).

**109.** Staatliche Beihilfen mit horizontaler Zielsetzung, d. h. solche, die sich nicht wie sektorale Hilfen auf einzelne Wirtschaftszweige beschränken, gelten in der Regel als besser für den Ausgleich eines Marktversagens geeignet. Sie werden von der EU-Kommission gegenüber sektoralen und Ad-hoc-Beihilfen als weniger wettbewerbs-

Abbildung 6

Aufteilung der Beihilfen nach Wirtschaftszweigen der EU-27 in Prozent der Gesamtbeihilfen (2009)

(ohne Maßnahmen zur Krisenbewältigung)



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dies sind die 10 Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind, sowie Bulgarien und Rumänien.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies sind die 15 Staaten, die von der Gründung bis 1995, dem letzten Beitrittsjahr vor 2004, der EU angehören.

Übersicht 10

Aufteilung der Beihilfen nach Wirtschaftszweigen und Mitgliedstaaten in Prozent der Gesamtbeihilfen (2009)

(ohne Maßnahmen zur Krisenbewältigung)

|                        | Verar-<br>beiten-<br>des<br>Gewerbe | Dienst-<br>leistun-<br>gen<br>(einschl.<br>Finanz-<br>dienst-<br>leistun-<br>gen) | Land-<br>wirt-<br>schaft | Fischerei | Kohle | Sonsti-<br>ges<br>nicht-<br>verar-<br>beiten-<br>des<br>Gewerbe | Verkehr<br>ohne<br>Schie-<br>nen-<br>verkehr | Insge-<br>samt<br>(Mio. €) |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Belgien                | 76,5                                | 5,1                                                                               | 6,2                      | 0,0       | 0,0   | 0,0                                                             | 12,1                                         | 1.990                      |
| Bulgarien              | 4,0                                 | 0,1                                                                               | 95,9                     | 0,0       | 0,0   | 0,0                                                             | 0,0                                          | 727                        |
| Tschechische Republik  | 63,7                                | 2,4                                                                               | 21,3                     | 2,8       | 0,0   | 7,2                                                             | 2,6                                          | 945                        |
| Dänemark               | 81,9                                | 4,4                                                                               | 5,2                      | 0,8       | 0,0   | 3,5                                                             | 4,2                                          | 2.143                      |
| Deutschland            | 76,5                                | 4,2                                                                               | 6,8                      | 0,0       | 10,4  | 0,2                                                             | 1,8                                          | 16.683                     |
| Estland                | 7,9                                 | 19,9                                                                              | 71,3                     | 0,5       | 0,0   | 0,0                                                             | 0,3                                          | 42                         |
| Irland                 | 35,2                                | 13,6                                                                              | 50,4                     | 0,4       | 0,0   | 0,0                                                             | 0,4                                          | 1.535                      |
| Griechenland           | 85,3                                | 2,8                                                                               | 11,0                     | 0,1       | 0,0   | 0,7                                                             | 0,0                                          | 2.002                      |
| Spanien                | 61,9                                | 10,9                                                                              | 10,9                     | 0,6       | 13,4  | 0,2                                                             | 2,0                                          | 5.721                      |
| Frankreich             | 67,9                                | 11,7                                                                              | 15,9                     | 0,6       | 0,0   | 0,1                                                             | 3,9                                          | 14.679                     |
| Italien                | 63,7                                | 7,7                                                                               | 13,0                     | 0,1       | 0,0   | 9,4                                                             | 6,1                                          | 5727                       |
| Zypern                 | 11,8                                | 25,9                                                                              | 60,8                     | 0,0       | 0,0   | 0,0                                                             | 1,5                                          | 173                        |
| Lettland               | 9,4                                 | 1,6                                                                               | 17,0                     | 0,0       | 0,0   | 0,0                                                             | 72,1                                         | 191                        |
| Litauen                | 24,7                                | 3,0                                                                               | 42,0                     | 0,3       | 0,0   | 4,6                                                             | 25,4                                         | 221                        |
| Luxemburg              | 75,2                                | 8,0                                                                               | 16,7                     | 0,0       | 0,0   | 0,0                                                             | 0,1                                          | 113                        |
| Ungarn                 | 58,7                                | 4,4                                                                               | 31,2                     | 0,0       | 2,2   | 0,5                                                             | 3,1                                          | 1.360                      |
| Malta                  | 74,2                                | 11,2                                                                              | 11,5                     | 0,1       | 0,0   | 0,0                                                             | 3,0                                          | 112                        |
| Niederlande            | 67,4                                | 3,0                                                                               | 22,9                     | 0,2       | 0,0   | 0,7                                                             | 5,8                                          | 2.405                      |
| Österreich             | 38,2                                | 3,6                                                                               | 10,1                     | 0,0       | 0,0   | 17,1                                                            | 31,0                                         | 1.724                      |
| Polen                  | 54,8                                | 2,0                                                                               | 20,1                     | 0,0       | 3,0   | 17,0                                                            | 3,1                                          | 2.918                      |
| Portugal               | 15,3                                | 79,7                                                                              | 1,4                      | 0,3       | 0,0   | 2,4                                                             | 0,6                                          | 1.615                      |
| Rumänien               | 10,4                                | 1,9                                                                               | 77,0                     | 0,0       | 8,7   | 0,0                                                             | 2,0                                          | 771                        |
| Slowenien              | 47,6                                | 12,4                                                                              | 22,9                     | 0,0       | 5,1   | 7,4                                                             | 4,5                                          | 320                        |
| Slowakei               | 68,6                                | 1,0                                                                               | 21,6                     | 0,0       | 1,7   | 0,2                                                             | 6,9                                          | 319                        |
| Finnland               | 36,5                                | 1,2                                                                               | 57,7                     | 0,1       | 0,0   | 0,4                                                             | 4,1                                          | 2.102                      |
| Schweden               | 77,4                                | 3,8                                                                               | 3,7                      | 0,1       | 0,0   | 8,2                                                             | 6,9                                          | 2.640                      |
| Vereinigtes Königreich | 60,1                                | 4,8                                                                               | 14,2                     | 0,1       | 0,0   | 15,3                                                            | 5,6                                          | 4.047                      |
| EU-27                  | 64,1                                | 8,2                                                                               | 15,9                     | 0,3       | 3,7   | 3,4                                                             | 4,5                                          | 73.225                     |
| davon EU-15            | 66,5                                | 8,7                                                                               | 13,4                     | 0,3       | 3,9   | 2,9                                                             | 4,4                                          | 65.126                     |
| davon EU-12            | 45,2                                | 3,3                                                                               | 36,0                     | 0,3       | 2,5   | 7,5                                                             | 5                                            | 8.099                      |

verzerrend angesehen. Ad-hoc-Beihilfen sind Beihilfen, die nicht im Rahmen einer Beihilferegelung, sondern individuell gewährt werden. Im Durchschnitt entfielen in der EU im Jahr 2009 rd. 84 Prozent der Gesamtbeihilfen (ohne Landwirtschaft, Fischerei und Verkehr) auf Beihilfen für horizontale Ziele, Deutschland liegt hier mit 86 Prozent knapp über dem Durchschnitt (vgl. Übersicht 11).

Der größte Anteil der horizontalen Beihilfen der EU-27 wurde für die Regionalentwicklung gewährt (24 Prozent), die besonders intensiv von Griechenland (76 Prozent der Gesamtbeihilfen), Bulgarien (59 Prozent), Litauen (51 Prozent), der Slowakei (47 Prozent), der Tschechien Republik (46 Prozent) und Slowenien (40 Prozent) gefördert wurde.

An zweiter Stelle der wichtigsten horizontalen Ziele lagen Beihilfen für Umwelt- und Energieeinsparungen (23 Prozent der Gesamtbeihilfen), die vor allem von Schweden (82 Prozent), den Niederlanden (62 Prozent), Lettland (51 Prozent) und Finnland (41 Prozent) gefördert wurden. Weitere 18 Prozent der horizontalen Beihilfen wurden für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten gewährt, in erster Linie von Luxemburg, Belgien, Bulgarien, der Tschechischen Republik, Finnland, Österreich, Slowenien und Spanien. In geringerem Maße wurden KMU (7 Prozent der Gesamtbeihilfen), Beschäftigung (4 Prozent), Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes (3 Prozent), Ausbildung (2 Prozent), Risikokapital und

andere horizontale Ziele (ungefähr 1 Prozent), u. a. Handel und Internationalisierung sowie Bewältigung von Naturkatastrophen, unterstützt.

In Deutschland lag der relative Anteil der horizontalen Beihilfen für Umwelt und Energieeinsparungen mit 37 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der EU-27 (23 Prozent) und der EU-15 (24 Prozent). Von den übrigen horizontalen Beihilfen entfielen 24 Prozent auf Beihilfen zur Regionalen Entwicklung (EU-27: 24 Prozent) und 15 Prozent auf Forschung und Entwicklung (EU-27: 18 Prozent). In weit geringerem Maße wurden KMU (6 Prozent), Ausbildung (1 Prozent) und sonstige horizontale Ziele (3 Prozent) gefördert. Die sektoralen Beihilfen Deutschlands verteilten sich auf den Kohlebergbau (11 Prozent) und das verarbeitende Gewerbe (2 Prozent). EU-weit wurden sektorale Beihilfen vor allem für das verarbeitende Gewerbe (6 Prozent) und den Kohlebergbau (5 Prozent) gewährt.

In den EU-12-Mitgliedstaaten verteilten sich die relativen Anteile der horizontalen Ziele deutlich anders. Hier entfielen auf Umweltschutz und Energieeinsparungen lediglich 11 Prozent der Gesamtbeihilfen. Das wichtigste Beihilfeziel in diesen Mitgliedstaaten war die Regionalentwicklung (30 Prozent der Gesamtbeihilfen im Industrie- und Dienstleistungssektor), gefolgt von Beschäftigung (14 Prozent), Forschung und Entwicklung (11 Prozent) sowie sonstigen horizontalen Zielen (6 Prozent).

Übersicht 11

Staatliche Beihilfen für horizontale Ziele und sektorale Beihilfen in Prozent der Gesamtbeihilfen (2009)

(ohne Maßnahmen zur Krisenbewältigung)

|                           |                             |                                     | Но                    | rizont                         | ale Zi | ele        |                         |                            |                                  | Sek   | torale                 | Beihil                 | fen                                   |                  |                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                           | Horizontale Ziele insgesamt | Umwelt und Energieein-<br>sparungen | Regionale Entwicklung | Forschung und Entwick-<br>lung | KMU    | Ausbildung | Beschäftigungsbeihilfen | Sonstige horizontale Ziele | Sektorale Beihilfen<br>insgesamt | Kohle | Finanzdienstleistungen | Verarbeitendes Gewerbe | Sonstiges nichtverarbeitendes Gewerbe | Dienstleistungen | Beihilfen insgesamt für<br>Industrie und Dienst-<br>leistungen in Mio. E |
| Belgien                   | 100                         | 17                                  | 6                     | 46                             | 13     | 4          | 7                       | 6                          | 0                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                | 1.625                                                                    |
| Bulgarien                 | 100                         | 0                                   | 59                    | 40                             | 0      | 0          | 0                       | 0                          | 0                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                | 30                                                                       |
| Tschechische<br>Republik  | 88                          | 1                                   | 46                    | 36                             | 3      | 2          | 0                       | 0                          | 12                               | 0     | 2                      | 0                      | 10                                    | 0                | 693                                                                      |
| Dänemark                  | 97                          | 22                                  | 0                     | 8                              | 0      | 0          | 65                      | 2                          | 3                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 3                | 1.925                                                                    |
| Deutschland               | 86                          | 37                                  | 24                    | 15                             | 6      | 1          | 0                       | 3                          | 14                               | 11    | 0                      | 2                      | 0                                     | 0                | 15.250                                                                   |
| Estland                   | 100                         | 7                                   | 13                    | 9                              | 27     | 1          | 1                       | 43                         | 0                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                | 12                                                                       |
| Irland                    | 89                          | 6                                   | 39                    | 20                             | 5      | 5          | 2                       | 12                         | 11                               | 0     | 0                      | 7                      | 0                                     | 4                | 749                                                                      |
| Griechenland              | 87                          | 2                                   | 76                    | 1                              | 8      | 0          | 0                       | 1                          | 13                               | 0     | 0                      | 11                     | 1                                     | 1                | 1.778                                                                    |
| Spanien                   | 80                          | 17                                  | 25                    | 28                             | 4      | 3          | 1                       | 3                          | 20                               | 16    | 0                      | 4                      | 0                                     | 0                | 4.945                                                                    |
| Frankreich                | 79                          | 3                                   | 35                    | 19                             | 7      | 1          | 0                       | 14                         | 21                               | 0     | 0                      | 20                     | 0                                     | 1                | 11.685                                                                   |
| Italien                   | 84                          | 4                                   | 21                    | 21                             | 24     | 4          | 5                       | 5                          | 16                               | 0     | 0                      | 1                      | 11                                    | 4                | 4.629                                                                    |
| Zypern                    | 95                          | 7                                   | 1                     | 1                              | 9      | 12         | 0                       | 64                         | 5                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 5                | 65                                                                       |
| Lettland                  | 100                         | 51                                  | 28                    | 3                              | 5      | 0          | 4                       | 10                         | 0                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                | 21                                                                       |
| Litauen                   | 100                         | 31                                  | 51                    | 6                              | 1      | 1          | 8                       | 0                          | 0                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                | 71                                                                       |
| Luxemburg                 | 100                         | 8                                   | 9                     | 63                             | 12     | 0          | 0                       | 8                          | 0                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                | 94                                                                       |
| Ungarn                    | 76                          | 4                                   | 29                    | 11                             | 3      | 3          | 1                       | 24                         | 24                               | 3     | 0                      | 20                     | 1                                     | 0                | 894                                                                      |
| Malta                     | 23                          | 0                                   | 15                    | 2                              | 0      | 0          | 0                       | 6                          | 77                               | 0     | 0                      | 76                     | 0                                     | 1                | 96                                                                       |
| Niederlande               | 99                          | 62                                  | 1                     | 28                             | 4      | 0          | 0                       | 4                          | 1                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                | 1.710                                                                    |
| Österreich                | 99                          | 35                                  | 18                    | 31                             | 8      | 2          | 0                       | 3                          | 1                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 1                | 1015                                                                     |
| Polen                     | 71                          | 14                                  | 23                    | 1                              | 0      | 4          | 28                      | 0                          | 29                               | 4     | 0                      | 2                      | 22                                    | 2                | 2.240                                                                    |
| Portugal                  | 19                          | 0                                   | 8                     | 3                              | 3      | 1          | 3                       | 1                          | 81                               | 0     | 81                     | 0                      | 0                                     | 0                | 1.579                                                                    |
| Rumänien                  | 50                          | 0                                   | 29                    | 16                             | 1      | 0          | 0                       | 4                          | 50                               | 41    | 0                      | 2                      | 0                                     | 6                | 162                                                                      |
| Slowenien                 | 91                          | 10                                  | 40                    | 29                             | 1      | 0          | 5                       | 6                          | 9                                | 7     | 0                      | 2                      | 0                                     | 0                | 233                                                                      |
| Slowakei                  | 90                          | 32                                  | 47                    | 4                              | 2      | 4          | 0                       | 1                          | 10                               | 2     | 0                      | 8                      | 0                                     | 0                | 228                                                                      |
| Finnland                  | 99                          | 41                                  | 1                     | 31                             | 9      | 2          | 5                       | 10                         | 1                                | 0     | 0                      | 1                      | 0                                     | 0                | 801                                                                      |
| Schweden                  | 100                         | 82                                  | 8                     | 5                              | 0      | 0          | 0                       | 5                          | 0                                | 0     | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                | 2.358                                                                    |
| Tschechische<br>Republik  | 88                          | 1                                   | 46                    | 36                             | 3      | 2          | 0                       | 0                          | 12                               | 0     | 2                      | 0                      | 10                                    | 0                | 693                                                                      |
| Ungarn                    | 76                          | 4                                   | 29                    | 11                             | 3      | 3          | 1                       | 24                         | 24                               | 3     | 0                      | 20                     | 1                                     | 0                | 894                                                                      |
| Vereinigtes<br>Königreich | 91                          | 36                                  | 6                     | 21                             | 8      | 2          | 0                       | 18                         | 9                                | 0     | 0                      | 0                      | 7                                     | 1                | 3.245                                                                    |
| EU-27                     | 84                          | 23                                  | 24                    | 18                             | 7      | 2          | 4                       | 7                          | 16                               | 5     | 2                      | 6                      | 2                                     | 1                | 58.132                                                                   |
| davon EU-15               | 85                          | 24                                  | 23                    | 18                             | 7      | 1          | 3                       | 7                          | 15                               | 5     | 2                      | 6                      | 1                                     | 1                | 53.389                                                                   |
| davon EU-12               | 76                          | 11                                  | 30                    | 11                             | 1      | 3          | 14                      | 6                          | 24                               | 4     | 0                      | 7                      | 12                                    | 1                | 4.744                                                                    |

# 7.2 Maßnahmen aufgrund der Krise in der Finanz- und Realwirtschaft

**110.** Die Krise der Finanz- und Realwirtschaft hatte deutliche Auswirkungen auf das europäische Beihilfeniveau, das seit 1992 einen weitgehend kontinuierlichen Abwärtstrend gezeigt hatte. Dieses erreichte mit 3,6 Prozent des BIP der EU-27 einen Höchststand (vgl. Abbildung 7).

Die EU-Kommission verabschiedete angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise sowohl Maßnahmen zur Bewältigung der Krise in der Finanzwirtschaft, als auch Maßnahmen, um ein Übergreifen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft – z. B. durch eine Verknappung der Kreditvergabe – zu verhindern. Im Folgenden werden zunächst die Maßnahmen zur Bewältigung der Krise in der Finanzwirtschaft dargestellt, gefolgt von den Maßnahmen zur Bewältigung der Krise in der Realwirtschaft.

Als Reaktion auf die Krise verabschiedete die EU-Kommission mehrere Maßnahmen auf Basis von Artikel 107 Absatz 3 lit. b. AEUV, der greift, wenn eine beträchtliche Störung des Wirtschaftslebens zumindest eines Mitgliedstaats gegeben ist. Diese Maßnahmen erlaubten es den Mitgliedstaaten u. a., den Instituten der Finanzwirtschaft Garantien zur Verfügung zu stellen sowie diese zu rekapitalisieren.<sup>5</sup> In diesem Rahmen wurden vom Beginn der

Krise bis zum 1. Oktober 2010 Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 4 588,9 Mrd. Euro von der EU-Kommission als Beihilfen bewilligt. Davon entfielen 3 478,96 Mrd. Euro auf Beihilferegelungen sowie 1 109,94 Mrd. Euro auf Beihilfen für einzelne Finanzinstitute. Die Beihilferegelungen schließen sog. Globalgarantien mit ein, mit denen die Mitgliedstaaten Dänemark und Irland für sämtliche Verbindlichkeiten einheimischer Geldinstitute garantierten. Der größte Anteil der Beihilfen (76 Prozent der Gesamtsumme) wurden als Bürgschaften bewilligt (3 485,25 Mrd. Euro). 546,08 Mrd. Euro wurden als Rekapitalisierungsmaßnahmen bewilligt; 401,79 Mrd. Euro zur Aktivabereinigung sowie 155,77 Mrd. Euro zur Liquiditätssicherung.

Nicht alle von der EU-Kommission bewilligten Beihilfen wurden von den EU-Mitgliedstaaten tatsächlich in voller Höhe gewährt. Die Zahlen stellen die potenzielle Gesamtsumme der Rettungsschirme der Mitgliedstaaten dar. Von den Mitgliedstaaten wurden den Finanzinstituten im Jahr 2009 nominell 1 106.56 Mrd. Euro gewährt (9.3 Prozent des BIP). Dabei wurden in den Jahren 2008 und 2009 Bürgschaften zu 65 Prozent der Gesamtsumme in Anspruch genommen, Rekapitalisierungsmaßnahmen zu 62 Prozent, Liquiditätsmaßnahmen zu 67 Prozent und Aktivabereinigungen zu 32 Prozent. Europaweit betrug das Beihilfeelement dieser Maßnahmen - also der tatsächliche Vorteil aus beispielsweise einer Bürgschaft oder einem Darlehen - im Jahr 2009 351,7 Mrd. Euro (2,98 Prozent des BIP der EU-27). Davon entfielen 139,43 Mrd. Euro auf Rekapitalisierungsmaßnahmen, 128,15 Mrd. Euro auf Bürgschaften, 75,27 Mrd. Euro auf Aktivabereinigungen und 8,8 Mrd. Euro auf Liquiditätsmaßnahmen.

**111.** Um ein Übergreifen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft zu verhindern, verabschiedete die EU-Kommission als ergänzende Maßnahme den Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen (sog. Temporary Framework), der

Abbildung 7

Entwicklung des Beihilfeniveaus (exklusive Schienenverkehr) in der EU in Prozent des BIP (1992 bis 2009) (inkl. Maßnahmen zur Krisenbewältigung)

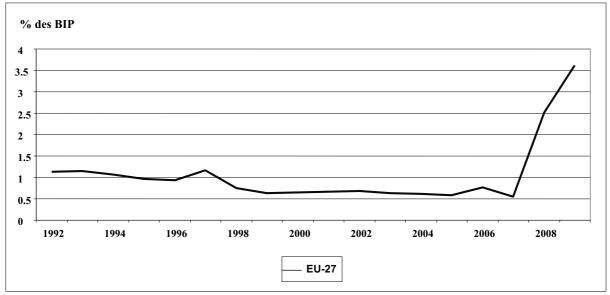

Siehe Mitteilung der Kommission – Die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen zur Stützung von Finanzinstituten im Kontext der derzeitigen globalen Finanzkrise (ABI. C 270 vom 25. Oktober 2008, S. 8); Mitteilung der Kommission – Die Rekapitalisierung von Finanzinstituten in der derzeitigen Finanzkrise: Beschränkung der Hilfen auf das erforderliche Minimum und Vorkehrungen gegen unverhältnismäßige Wettbewerbsverzerrungen (ABI. C 10 vom 15. Januar 2009, S. 2); "Mitteilung der Kommission über die Behandlung wertgeminderter Aktiva im Bankensektor der Gemeinschaft" vom 25. Februar 2009, ABI. C 72 vom 26. März 2009, S. 1; Mitteilung der Kommission über die Wiederherstellung der Rentabilität und die Bewertung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Finanzsektor im Rahmen der derzeitigen Krise gemäß den Beihilfevorschriften vom 19. August 2009, ABI. C 195 vom 19. August 2009, S. 9.

Erleichterungen und höhere Schwellenwerte im Beihilferecht zum Inhalt hatte. So erlaubte der Vorübergehende Gemeinschaftsrahmen den Mitgliedstaaten den Einsatz von Beihilfeinstrumenten wie pauschale Kleinbeihilfen von bis zu 500 000 Euro je Unternehmen, staatliche Kreditgarantien mit ermäßigten Prämien, Beihilfen in Form von zinsverbilligten Krediten jeder Art und subventionierte Kredite für die Herstellung sog. "grüner Produkte", die künftige Produktnormen der Gemeinschaft frühzeitig erfüllen bzw. über diese hinausgehen. Der Vorübergehende Gemeinschaftsrahmen erlaubte Fördermaßnahmen in sämtlichen Wirtschaftszweigen, nicht jedoch Beihilfen zur Behebung von bereits vor der Krise bestehenden strukturellen Problemen.

Im Rahmen des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens wurden 2009 nationale Beihilferegelungen mit einem Budget von insgesamt 81,3 Mrd. Euro durch die EU-Kommission genehmigt, was 0,68 Prozent des BIP der EU-27 darstellte. Von dieser Summe wurden aber nur 2,2 Mrd. Euro tatsächlich in Anspruch genommen. Damit wurden nur 2,7 Prozent der genehmigten Summe tatsächlich gewährt, was 0,018 Prozent des BIP der EU-27 entsprach. Pauschale Kleinbeihilfen mit einem Höchstbetrag von 500 000 Euro pro Unternehmen summierten sich EUweit zu 1,2 Mrd. Euro und stellten 55 Prozent der tatsächlich gewährten Beihilfen unter dem Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen dar.6

112. Die von den EU-Mitgliedstaaten bereitgestellten staatlichen Beihilfen betrugen im Jahr 2009 – inklusive von Maßnahmen zur Krisenbewältigung – insgesamt 427 Mrd. Euro bzw. 3,6 Prozent des BIP der EU-27 (vgl. Übersicht 12). In absoluten Zahlen gewährte das Vereinigte Königreich mit 124 Mrd. Euro die meisten Beihilfen (7,9 Prozent des BIP), gefolgt von Deutschland mit 116 Mrd. Euro (4,8 Prozent), Frankreich mit 42 Mrd. Euro (2,2 Prozent), Belgien mit 34 Mrd. Euro (10,2 Prozent) und Italien mit 10 Mrd. Euro (0,7 Prozent).

Die Beihilfen zugunsten des Industrie- und Dienstleistungssektors (ohne Landwirtschaft, Fischerei und Verkehr) beliefen sich auf 412 Mrd. Euro, bzw. 3,5 Prozent des EU-weiten BIP. Auf Deutschland entfielen – als größte Volkswirtschaft der EU – davon in 2009 mit 115 Mrd. Euro (4,8 Prozent des BIP) knapp 28 Prozent aller staatlichen Beihilfen in der EU.

#### 7.3 Reform der Beihilfevorschriften und Verfahren

**113.** Die EU-Mitgliedstaaten sind grundsätzlich verpflichtet, der EU-Kommission Beihilfevorhaben vorab zu notifizieren. Bis zur Genehmigung durch die EU-Kommission gilt ein Durchführungsverbot. Die EU-Kommission konkretisiert ihr Genehmigungsermessen für einzelne Bereiche durch sog. Gemeinschaftsrahmen, Leitlinien und Mitteilungen.

**114.** Im Jahr 2010 überarbeitete die EU-Kommission die in 2008 und 2009 erlassenen beihilferechtlichen Kri-

senmaßnahmen, um einerseits die fortwirkenden Auswirkungen der Krise abzufedern, andererseits aber auch den Weg zurück in die Normalität zu ebnen. Im Dezember 2010 veröffentlichte sie eine Mitteilung, die die Vergabe staatlicher Beihilfen zur Stützung von Finanzinstituten ab dem 1. Januar 2011 regelt. Trotz der wirtschaftlichen Erholung sah die EU-Kommission die Voraussetzungen von Artikel 107 Absatz 3 lit. b AEUV weiterhin als erfüllt an. Sie gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2011. Bis auf die am 19. August 2009 veröffentlichte Umstrukturierungsmitteilung der EU-Kommission,8 die ursprünglich Ende 2010 auslaufen sollte und bis zum 31. Dezember 2011 verlängert worden ist, sind die anderen Maßnahmen nicht befristet und gelten über den 31. Dezember 2010 hinaus.<sup>9</sup> Angesichts der wirtschaftlichen Erholung sind die Vorschriften jedoch verschärft worden. 10 So verlangt die EU-Kommission seit dem 1. Juli 2010 höhere Garantiegebühren und einen Rentabilitätsplan für begünstigte Banken, sofern die Garantie eine bestimmte Schwelle übersteigt. Der Ausstieg aus den krisenbedingten Maßnahmen soll nach Meinung der EU-Kommission bei den staatlichen Garantien beginnen, die den Banken zur Verfügung gestellt worden sind. Die bisherige Differenzierung von notleidenden und gesunden Finanzinstituten entfällt. Ab dem 1. Januar 2011 müssen alle Banken, die Rekapitalisierungsmaßnahmen vorsehen, einen Restrukturierungsplan bei der EU-Kommission einreichen. Je größer die staatliche Beihilfe ist, desto strenger wird die EU-Kommission im Hinblick auf eine Umstrukturierung sein. Bis zum 1. Januar 2012 möchte die EU-Kommission neue Beihilfevorschriften zur Rettung und Umstrukturierung von Banken erlassen, die die Krisenmaßnahmen ablösen und als dauerhafter Mechanismus aufgrund von Artikel 107 Absatz 3 lit. c AEUV den Umgang mit Banken in Schwierigkeiten regeln.

<sup>6</sup> Arbeitspapier der Kommission, "Fakten und Zahlen zu staatlichen Beihilfen in den EU-Mitgliedstaaten, COM(2010) 791 final, S. 57.

Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen zur Stützung von Finanzinstituten im Kontext der Finanzkrise ab dem 1. Januar 2011, ABl. C 329/07.

Mitteilung der Kommission über die Wiederherstellung der Rentabilität und die Bewertung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Finanzsektor im Rahmen der derzeitigen Krise gemäß den Beihilfevorschriften vom 19. August 2009, ABI. C 195 vom 19. August 2009, S. 9.

Siehe Mitteilung der Kommission – Die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen zur Stützung von Finanzinstituten im Kontext der derzeitigen globalen Finanzkrise (ABl. C 270 vom 25. Oktober 2008, S. 8); Mitteilung der Kommission – Die Rekapitalisierung von Finanzinstituten in der derzeitigen Finanzkrise: Beschränkung der Hilfen auf das erforderliche Minimum und Vorkehrungen gegen unverhältnismäßige Wettbewerbsverzerrungen (ABl. C 10 vom 15. Januar 2009, S. 2); "Mitteilung der Kommission über die Behandlung wertgeminderter Aktiva im Bankensektor der Gemeinschaft" vom 25. Februar 2009, ABl. C 72 vom 26. März 2009, S. 1; Mitteilung der Kommission über die Wiederherstellung der Rentabilität und die Bewertung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Finanzsektor im Rahmen der derzeitigen Krise gemäß den Beihilfevorschriften vom 19. August 2009, ABl. C 195 vom 19. August 2009, S. 9.

Siehe die Arbeitsunterlage der GD Wettbewerb vom 20. April 2010 über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf staatliche Garantieregelungen für von Banken nach dem 30. Juni 2010 emittierte Schuldtitel, abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/state\_aid/studies\_reports/phase\_out\_bank\_guarantees.pdf.

Übersicht 12

#### Staatliche Beihilfen der EU-Mitgliedstaaten (2009) (inkl. Krisenmaßnahmen)

|                        | Beihilfen<br>insgesamt,<br>ohne<br>Schienenverkehr<br>(in Mio. €) | Beihilfen<br>insgesamt,<br>ohne Landwirt-<br>schaft, Fischerei<br>und Verkehr<br>(in Mio. €) | Beihilfen<br>insgesamt,<br>ohne<br>Schienenverkehr<br>(in % des BIP) | Beihilfen<br>insgesamt,<br>ohne Landwirt-<br>schaft, Fischerei<br>und Verkehr<br>(in % des BIP) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgien                | 34.330                                                            | 33.925                                                                                       | 10,2                                                                 | 10,1                                                                                            |
| Bulgarien              | 727                                                               | 30                                                                                           | 2,2                                                                  | 0,1                                                                                             |
| Tschechische Republik  | 950                                                               | 697                                                                                          | 0,7                                                                  | 0,5                                                                                             |
| Dänemark               | 10.174                                                            | 9.956                                                                                        | 4,6                                                                  | 4,5                                                                                             |
| Deutschland            | 116.783                                                           | 115.350                                                                                      | 4,9                                                                  | 4,8                                                                                             |
| Estland                | 42                                                                | 12                                                                                           | 0,3                                                                  | 0,1                                                                                             |
| Irland                 | 12.625                                                            | 11.839                                                                                       | 7,7                                                                  | 7,2                                                                                             |
| Griechenland           | 14.314                                                            | 14.090                                                                                       | 6,0                                                                  | 5,9                                                                                             |
| Spanien                | 13.183                                                            | 12.407                                                                                       | 1,3                                                                  | 1,2                                                                                             |
| Frankreich             | 42.335                                                            | 39.341                                                                                       | 2,2                                                                  | 2,1                                                                                             |
| Italien                | 10.097                                                            | 8.999                                                                                        | 0,7                                                                  | 0,6                                                                                             |
| Zypern                 | 403                                                               | 295                                                                                          | 2,4                                                                  | 1,7                                                                                             |
| Lettland               | 1.072                                                             | 902                                                                                          | 5,8                                                                  | 4,9                                                                                             |
| Litauen                | 221                                                               | 71                                                                                           | 0,8                                                                  | 0,3                                                                                             |
| Luxemburg              | 1.047                                                             | 1.026                                                                                        | 2,8                                                                  | 2,7                                                                                             |
| Ungarn                 | 1.925                                                             | 1.458                                                                                        | 2,1                                                                  | 1,6                                                                                             |
| Malta                  | 113                                                               | 97                                                                                           | 2,0                                                                  | 1,7                                                                                             |
| Niederlande            | 12.116                                                            | 11.421                                                                                       | 2,1                                                                  | 2,0                                                                                             |
| Österreich             | 11.238                                                            | 10.530                                                                                       | 4,1                                                                  | 3,8                                                                                             |
| Polen                  | 2.919                                                             | 2.242                                                                                        | 0,9                                                                  | 0,7                                                                                             |
| Portugal               | 1.680                                                             | 1.644                                                                                        | 1,0                                                                  | 1,0                                                                                             |
| Rumänien               | 771                                                               | 162                                                                                          | 0,7                                                                  | 0,1                                                                                             |
| Slowenien              | 536                                                               | 448                                                                                          | 1,5                                                                  | 1,3                                                                                             |
| Slowakei               | 320                                                               | 229                                                                                          | 0,5                                                                  | 0,4                                                                                             |
| Finnland               | 2.114                                                             | 813                                                                                          | 1,2                                                                  | 0,5                                                                                             |
| Schweden               | 11.135                                                            | 10.854                                                                                       | 3,8                                                                  | 3,7                                                                                             |
| Vereinigtes Königreich | 124.238                                                           | 123.435                                                                                      | 7,9                                                                  | 7,9                                                                                             |
| EU-27                  | 427.366                                                           | 412.273                                                                                      | 3,6                                                                  | 3,5                                                                                             |
| davon EU-15            | 417.367                                                           | 405.629                                                                                      | 3,8                                                                  | 3,7                                                                                             |
| davon EU-12            | 9.999                                                             | 6643                                                                                         | 1,2                                                                  | 0,8                                                                                             |

Die Maßnahmen des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens, die ursprünglich Ende 2010 auslaufen sollten, sind mit deutlichen Einschränkungen der Fördermöglichkeiten bis zum 31. Dezember 2011 verlängert worden<sup>11</sup>. So dürfen an große Unternehmen nur noch Kredite für Investitionen, nicht mehr für Betriebsausgaben, aufgrund des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens vergeben werden. Die Höhe der möglichen Beihilfen, d. h. die möglichen Zins- bzw. Prämienreduktionen, wurde allgemein gesenkt. Unternehmen in Schwierigkeiten sind künftig wieder von Maßnahmen des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens ausgeschlossen. Die bisher bestehenden pauschalen Kleinbeihilfen von bis zu 500 000 Euro je Unternehmen können nur noch gewährt werden, wenn der Antrag vor Ablauf des Jahres 2010 eingegangen ist. Im Übrigen gilt wieder die De-minimis-Verordnung mit einer Obergrenze von 200 000 Euro in einem Zeitraum von drei Jahren.

Die nach dem Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen für Risikokapitalbeihilfen zugunsten von KMU geltenden Erleichterungen wurden teilweise in den für diese Art von Interventionen allgemein geltenden Rechtsrahmen, die sog. Risikokapitalleitlinien<sup>12</sup> übernommen, weil sie auch unabhängig von der Krise als sinnvoll angesehen wurden. Damit sind seit dem 1. Januar 2011 auch ohne Bezug auf die Finanz- und Wirtschaftskrise erhöhte Anlagetranchen zulässig. Die Vereinfachung der Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung in der Mitteilung der EU-Kommission über die kurzfristige Exportkreditversicherung gilt auch in 2011 fort. Die Erweiterung des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens, die es den Mitgliedstaaten erlaubte, auf dem Agrarsektor Kleinbeihilfen von bis zu 15 000 Euro je Betriebsinhaber zu gewähren, lief dagegen am 31. Dezember 2010 aus.

115. Weiterhin hat die EU-Kommission am 30. September 2009 Leitlinien zur Öffentlichen Finanzierung von Breitbandnetzen<sup>13</sup> veröffentlicht. Die Leitlinien enthalten detaillierte Vorgaben zur Förderung des Breitbandausbaus im Bereich der Grundversorgung sowie im Bereich von hochleistungsfähigen Zugangsnetzen der nächsten Generation (Next Generation Access – NGA). Die Leitlinien sollen einerseits die öffentliche Förderung des Ausbaus ermöglichen, andererseits aber übermäßige Wettbewerbsverzerrungen verhindern. Die Vorgaben beruhen auf der Entscheidungspraxis der EU-Kommission aus mehr als 40 Einzelentscheidungen in den letzten Jahren. Die Leitlinien differenzieren in ihren Anforderungen zwischen Gebieten, in denen bislang keine Versorgung mit Breitbanddienstleistungen gegeben ist ("weiße Flecken"), Gebieten, in denen ein Angebot ("graue Flecken") und Gebieten, in denen mehrere Angebote ("schwarze Flecken") bestehen. Eine wesentliche Anforderung der Leitlinien ist die Prüfung, dass ein Ausbau des betroffenen Gebietes auf das erforderliche Niveau durch die Marktteilnehmer in absehbarer Zukunft ohne Förderung nicht erfolgen wird. Die Förderung muss sodann in einem offenen diskriminierungsfreien Verfahren ausgeschrieben werden. Ziel ist es, den flächendeckenden Ausbau eines schnellen Breitbandnetzes bei gleichzeitiger Förderung des Wettbewerbs unter privaten Anbietern zu ermöglichen.

116. Im Oktober 2009 hat die EU-Kommission eine Mitteilung zu staatlichen Beihilfen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk<sup>14</sup> veröffentlicht. Die Mitteilung ersetzt die Rundfunkmitteilung der EU-Kommission aus dem Jahre 2001. Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass mehr Gewicht auf die Rechenschaftspflicht und die wirksame Kontrolle auf einzelstaatlicher Ebene gelegt wird, wobei die globalen Auswirkungen staatlich finanzierter neuer Mediendienste transparent geprüft werden sollen. Weiterhin soll der finanzielle Spielraum der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten - verbunden mit einer größeren Transparenz – erhöht werden. Die Mitteilung soll einen klaren Rahmen für die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bieten und dafür sorgen, dass öffentliche wie private Medienveranstalter mehr Rechtssicherheit im Hinblick auf Investitionen haben.

**117.** Im März 2011 hat die EU-Kommission eine Mitteilung zur Überarbeitung der EU-Beihilfevorschriften für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) angenommen<sup>15</sup>. Im Juli 2011 sollen die Entwürfe zum neuen DAWI-Gemeinschaftsrahmen fertig sein. Im November 2011 tritt der bisherige DAWI-Gemeinschaftsrahmen außer Kraft, der 2005 im Rahmen des DAWI-Pakets als Reaktion auf das Altmark-Urteil des EuGH erging. Das Ergebnis der seit 2008 durchgeführten Konsultationen bestätigt die bestehenden Vorschriften im Grundsatz. Die EU-Kommission erwägt allerdings Verbesserungen. Zum einen soll durch Klarstellungen (z. B. in Bezug auf nicht wirtschaftliche Tätigkeiten oder die Einstufung einer Tätigkeit als DAWI) mehr Rechtssicherheit geschaffen werden. Zum anderen wird eine stärkere Differenzierung der Prüfungsmaßstäbe avisiert, die darauf abzielt, lokale Dienstleistungen ohne starke Auswirkungen auf den Handel im Binnenmarkt sowie die Behandlung bestimmter sozialer Dienste einfacher zu gestalten, während große kommerzielle Dienstleistungen, die sich auf den zwischenstaatlichen Dienstleistungsverkehr auswirken, zukünftig strenger unter Wettbewerbsund Effizienzgesichtspunkten geprüft werden sollen.

**118.** Im Frühjahr 2011 hat die EU-Kommission auch die öffentliche Diskussion über die Reform des Regionalbeihilfenrechts ab dem Jahr 2014 angestoßen. Die neuen Regeln sollen Ende 2012 verabschiedet werden.

Mitteilung der Kommission – "Vorübergehender Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise", ABl. C 6 vom 11. Januar 2011, S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen, ABI. C 194 vom 18. August 2006, S. 2.

Leitlinien der Gemeinschaft für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau vom 30. September 2009, ABI. C 235, S.4.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vom 28. Oktober 2009, ABI. C 257, S. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Mitteilung der Kommission – Reform der EU-Beihilfevorschriften über Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse vom 23. März2011, KOM(2011) 146 endg.

Anlage 1 Übersicht über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes in den Jahren 2009 bis 2012

| Inhalt |                                                       | lfd. Nr.  |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1.     | Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft       | 1 bis 13  |
| 2.     | Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr)                 | 14 bis 42 |
| 2.1.   | Bergbau                                               | 14 bis 15 |
| 2.2.   | Rationelle Energieverwendung und erneuerbare Energien | 16 bis 18 |
| 2.3.   | Technologie- und Innovationsförderung                 | 19 bis 26 |
| 2.4.   | Hilfen für bestimmte Wirtschaftssektoren              | 27 bis 32 |
| 2.5.   | Regionale Strukturmaßnahmen                           | 33        |
| 2.6.   | Sonstige Maßnahmen                                    | 34 bis 42 |
| 3.     | Verkehr                                               | 43 bis 47 |
| 4.     | Wohnungswesen                                         | 48 bis 56 |
| 4.1.   | Städtebauförderung                                    | 48        |
| 4.2.   | Modernisierung und Heizenergieeinsparung              | 49 bis 53 |
| 4.3.   | Wohnungsbau für Bundesbedienstete u. a.               | 54 bis 55 |
| 4.4.   | Sonstige Maßnahmen des Wohnungswesens                 | 56        |
| 5.     | Sparförderung und Vermögensbildung                    | 57        |

#### Anmerkungen zu Anlage 1

#### Abkürzungs- und Zeichenerklärung

- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- **E** = Erhaltungshilfen
- A = Anpassungshilfen
- P = Produktivitäts- (Wachstums-)hilfen
- S = Sonstige Hilfen für Unternehmen
- H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen
- -AUS- = lediglich ein Teil des Haushaltstitels stellt eine Finanzhilfe dar

#### Fußnotenerläuterung

- 1) Abweichungen in den Summen durch Runden
- <sup>2)</sup> Finanzhilfe, die bei der EU-Kommission auch als Beihilfe notifiziert wurde

noch Anlage 1

| <sub>ist</sub> - Beihilfe                         | ja/nein    |                                                    | nein                                                                                                | ë                                                                                                                                                    | nein                                                                                                                                                                                                                 | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .e.                                                                                                                                                                                                                  | ïe                                                                                                                                                                                                          | <u>ia</u>                                                                                                                                                                                         | ïe                                                                                                                                                                                 | ėj                                                                                                                                     | teilweise                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schuldendienst-<br>hilfen,                        | Darlehen   |                                                    | 2                                                                                                   | 7                                                                                                                                                    | Z                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ø                                                                                                                                                                                                                    | ۵                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                      | Z                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                         |
| Befristung                                        | Datum/nein |                                                    | nein                                                                                                | 31.12.1983                                                                                                                                           | 31.12.1996                                                                                                                                                                                                           | 31.12.2013/                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2007                                                                                                                                                                                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                        | nein                                                                                                                                                                                              | nein                                                                                                                                                                               | Ende<br>2013 / 2017                                                                                                                    | 2015                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                         |
| a. Zielsetzung der Maßnahme<br>b. Rechtsgrundlage |            |                                                    | a. Entlastung der landwirtschaftlichen Unternehmer durch Senkung der Beiträge<br>b. Haushaltsgesetz | a. Förderung und Erleichterung des Strukturwandels in der<br>Landwirtschaft<br>b. §§ 121 bis 127 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte | a. Soziale Absicherung älterer landwirtschaftlicher Unternehmer und Arbeitnemer beim fültzeiligen Ausscheiden aus dem Erwerbsieben B. Geselt zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit | Förderung von Maßnahmen zum Abbau von Wachstumshemmnissen des ökologischen Landbaus und anderer Formen nachhaltiget Landwirdschaft entlang der Wertschöpfungskett D. Haushaltsgesetz, Rchülne ("Forschungsrichtlinen", "Beratungsrichtline", Informations- und Absatzrichtlinie", "Messerichtlinie") | a. Zinsverbiligung von Kapitalmarktdarlehen für Maßnahmen zur Erneuerung und Rationanisierung der Fischereiflotte b. Richtlinen für die Gewelhung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in der Seefscherei | a. Niedrig verzinsliche Darlehen zur Mitfinanzierung der Erneuerung und Rationalisierung der Kutenflotte D. Richtlinen für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investilonen in der Seefscherei. | a. Zuschüsse für Modernisierungen und Ankäufe der Kutterfischerei sowie detem Modernisierung b. Serbtilinen für die Geweltnung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in der Seefscherei | Anpassung der Produktionskapazität der Seefischerei an die bestehender Fanginglichkeiten     D. Richtlinen zur Förderung von Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung in der Seefischerei | a. Sicherung des Absatzes des Agraralkohols; Ausgleich von<br>Wettbewerbs nachteilen in der EU<br>b. Gesetz über das Branntweinmonopol | a. Forcierung der Markteinführung von auf Basis nachwachsender<br>Rohstoffe hergestellter Produkte<br>b. Förderprogramm Nachwachsender Rohstoffe |                                                              |                                                                                 | a. Überbrückung von Liquiditätsengpässen, Einkommensstabilisierur<br>innd Erhaltinni lebenstählinar Bertiebe in den besonders von einem |
| 2012<br><b>RegE</b>                               |            |                                                    | 175.000.000                                                                                         | 38.000.000                                                                                                                                           | 800.000                                                                                                                                                                                                              | 3.200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                           | 500.000                                                                                                                                                                                           | 2.500.000                                                                                                                                                                          | 79.792.000                                                                                                                             | 3.000.000                                                                                                                                        | 2.000.000                                                    | 1.000.000                                                                       |                                                                                                                                         |
| Soll                                              |            |                                                    | 200.000.000                                                                                         | 42.000.000                                                                                                                                           | 1.000.000                                                                                                                                                                                                            | 3.200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000                                                                                                                                                                                                               | 300.000                                                                                                                                                                                                     | 800.000                                                                                                                                                                                           | 2.200.000                                                                                                                                                                          | 79.792.000                                                                                                                             | 3.000.000                                                                                                                                        | 2.000.000                                                    | 1.000.000                                                                       |                                                                                                                                         |
| lst                                               |            | -                                                  | 300.000.000                                                                                         | 43.771.323                                                                                                                                           | 2.872.839                                                                                                                                                                                                            | 2.726.320                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                           | 129.782                                                                                                                                                                                           | 1.893.405                                                                                                                                                                          | 75.073.036                                                                                                                             | 41.704                                                                                                                                           | 41.704                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                         |
| lst                                               |            |                                                    | 400.000.000                                                                                         | 48.378.819                                                                                                                                           | 3.319.271                                                                                                                                                                                                            | 2.985.287                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                           | 184.480                                                                                                                                                                                           | 1.581.188                                                                                                                                                                          | 79.792.000                                                                                                                             | 910.000                                                                                                                                          | 910.000                                                      |                                                                                 | c                                                                                                                                       |
| Art der<br>Hilfe                                  |            |                                                    | S                                                                                                   | <                                                                                                                                                    | ٧                                                                                                                                                                                                                    | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ∢                                                                                                                                                                                                                    | ∢                                                                                                                                                                                                           | <                                                                                                                                                                                                 | ∢                                                                                                                                                                                  | Е                                                                                                                                      | s                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                 | c                                                                                                                                       |
| Bezeichnung der Finanzhilfe                       |            | 1. Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 1. Zuschüsse an Träger der<br>landwirtschaftlichen<br>Unfallversicherung                            | 2. Zuschüsse zur Gewährung einer<br>Rente an Kleinlandwirte bei<br>Landabgabe (Landabgaberente)                                                      | 3. Zuschüsse zur Förderung der<br>Einstellung der landwirtschaftlichen<br>Erwerbstätigkeit                                                                                                                           | Zuschüsse zur Förderung des<br>ökologischen Landbaus und anderer<br>nachhaltiger Formen der<br>Landwirtschaft                                                                                                                                                                                        | 5. Zuschüsse zur Verbiligung von<br>Zinsen für Darlehen zur Förderung<br>der Fischerei                                                                                                                               | 6. Darlehen für die Kutterfischerei                                                                                                                                                                         | 7. Strukturmaßnahmen für die<br>Seefischerei                                                                                                                                                      | 8. Maßnahmen zur Anpassung der<br>Kapazitäten in der Seefischerei                                                                                                                  | 9. Zuschüsse an die<br>Bundesmonopolverwaltung für<br>Branntwein                                                                       | 10. Zuschüsse zur Markteinführung<br>nachwachsender Rohstoffe                                                                                    | a. Zuschüsse zur Markteinführung<br>nachwachsender Rohstoffe | b. Zuschüsse zur Markteinführung<br>nachwachsender Rohstoffe<br>(Investitionen) | 11 Grünlandmilrhurnorramm                                                                                                               |
| Titel                                             |            | andwirtschaft                                      | 636 52                                                                                              | 636 53                                                                                                                                               | 636 58                                                                                                                                                                                                               | 686 19 -AUS-                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 662 71                                                                                                                                                                                                               | 862 76                                                                                                                                                                                                      | 892 78                                                                                                                                                                                            | 683 78                                                                                                                                                                             | 682 01                                                                                                                                 | ab 2010: AUS                                                                                                                                     | 98 989                                                       | 884 86                                                                          | 00 000                                                                                                                                  |
| Epl.<br>Kap.                                      |            | hrung, La                                          | 10 02                                                                                               | 10 02                                                                                                                                                | 10 02                                                                                                                                                                                                                | 10 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 02                                                                                                                                                                                                                | 10 02                                                                                                                                                                                                       | 10 02                                                                                                                                                                                             | 10 02                                                                                                                                                                              | 60 80                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 10 02                                                        | 10 02                                                                           | 10.02                                                                                                                                   |
| Ľfd.                                              |            | 1. Ernä                                            | -                                                                                                   | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                 | 80                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                 | <del>.</del>                                                                                                                            |

| Lfd.         | Epl.<br>Kap.                     | Titel                                    | Bezeichnung der Finanzhilfe Hilfe Hilfe                                                                                                                                                  | Art der<br>Hilfe | 2009<br><b>Ist</b> | 2010<br>Ist   | 2011<br><b>Soli</b> | 2012<br><b>RegE</b> | a. Zielsetzung der Maßnahme<br>b. Rechtsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Befristung                              | Zuschüsse,<br>Schuldendienst- | Beihilfe |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------|
|              |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                          |                  |                    |               |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum/nein                              | Darlehen                      | ja/nein  |
| 12           | 10 02                            | 661 01                                   | 12. Zuschüsse zur Verbilligung von<br>Liquiditäishilfekrediten der<br>Landwirtschaftlichen Rentenbank                                                                                    | ш                | 16.191.596         | 25.000.000    | 0                   | 0                   | a. Stabilisierung der Liquiditätslage landwirtschaftlicher Betriebe zur<br>Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmittein während der<br>Wirtschafts- und Finanzkrise<br>b. Richtlinie des BMELV für ein Liquiditätshilfeprogramm                                                                                                                                                      | 31.12.2010                              | Z                             | ëĺ       |
| 13           |                                  |                                          | 13. Bundesanteil zur Finanzierung<br>der Gemeinschaftsaufgabe<br>"Verbesserung der Agranstruktur<br>und Küstenschutz"                                                                    | Ĭ<br>ď           | 437.344.801        | 435.389.183   | 400.488.000         | 414.530.000         | a. Gewährleistung einer leistungsfähigen, auf gesellschaftliche Anforderungen ausgerichtete Land- und Forskvirtschaft; Emöglichun der Wettbewerbsfähigkeit im Gemeinsamen Markt der EU b. Geselz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrasfruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Geselz) sowie jährlicher Rahmenplan                                                            | befristet durch<br>jährl.<br>Rahmenplan | 2                             | ë        |
|              | 10 03                            | 632 90                                   | a. Bundesanteil zur Finanzierung<br>der GA Agrarstruktur (ohne<br>Investitionen)                                                                                                         | Ι                | 182.686.509        | 168.994.090   | 198.000.000         | 198.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |          |
|              | 10 03                            | 882 90-AUS-                              | b. Bundesanteil zur Finanzierung<br>der GA Agrastruktur (Investitionen)                                                                                                                  | ∢                | 254.658.292        | 266.395.093   | 202.488.000         | 216.530.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |          |
| 1 bis<br>13  |                                  |                                          | ERNÄHRUNG, LANDWIRT.<br>SCHAFT, VERBRAUCHER-<br>SCHUTZ INSGESAMT                                                                                                                         |                  | 990.687.442        | 1.070.773.517 | 932.800.000         | 717.322.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |          |
| 2. Gew       | erbliche                         | 2. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr) | nne Verkehr)                                                                                                                                                                             |                  |                    |               |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |          |
|              |                                  |                                          | 2.1 Bergbau                                                                                                                                                                              |                  |                    |               |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |          |
| 4            | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 03 | 683 14<br><b>ab 2012</b><br>683 11       | 14. Zuschüsse für den Absatz<br>deutscher Steinkohle zur<br>Verstomrung, zum Absatz an die<br>Steinfudustrie sowie zum Ausgleich<br>von Belastungen infolge von<br>Kapazitätsanpassungen | ∢                | 1.375.272.853      | 1.319.438.385 | 1.350.000.000       | 1.312.000.000       | a. Sicherung des sozialverträglichen Auslaufens des subventionierten deutschen Steinkohlenbergbaus zum Ende des Jahres 2018 b. Seinkohleinarzierungssest vom 20. Dezember 2007, Richtlinien des BMWI zur Gewährung von Hillen an Bergbauuniernehmen. Dezember 2010 über staatliche Beihilfen zur Erleichtenung der Sitliegung nicht wertbewerbsfähliger steinkohlebergwerke (2010/787/EU) | 2018                                    | 2                             | nein     |
| 15           | 09 02<br><b>ab2012</b><br>09 03  | 698 12<br><b>ab 2012</b><br>698 11       | 15. Gewährung von Anpassungsgeld<br>(APG) an Arbeitnehmer des<br>Steinkohlenbergbaus                                                                                                     | ٧                | 109.722.407        | 105.612.891   | 122.500.000         | 112.000.000         | a. sozialverträgliche Beendigung des subventionierten<br>Steinkohlebergbause rahten Arbeitreihmer<br>Orbitnien des BAWW über die Gewaltrung von Anpassungsgeld an<br>Arbeitreihmer des Steinkohlenbergs vom 12. Dezember 2008                                                                                                                                                             | 2018                                    | Z                             | nein     |
| 14 bis<br>15 |                                  |                                          | 14.+15. SUMME BERGBAU                                                                                                                                                                    |                  | 1.484.995.260      | 1.425.051.276 | 1.472.500.000       | 1.424.000.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |          |
|              |                                  |                                          | 2.2 Rationelle Energieverwendung<br>und erneuerbare Energien                                                                                                                             |                  |                    |               |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |          |
| 91           | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 03 | 686 31<br><b>ab 2012</b><br>686 03       | 16. Steigerung der Energieeffizienz                                                                                                                                                      | Ø                | 25.732.174         | 19.556.010    | 30.500.000          | 30.500.000          | a. Unabhängige und individuelle Beratung und Information privater Verbraucher sowie kleiner und mittlerer Unternehmen über Möglichkepen der Energieeinsparung, einschließlich der Nutzung erreuchbarer Energie Erreuchbarer Energie ErGütlinien über die Förderung der Beratung zur sparsamen und ralionellen Energieverwendung in Wohngebäuden vor Ort                                   | 31.12.2011<br>bzw.<br>31.12.2014        | Z                             | nein     |
| 17           | 16 02                            | 686 24                                   | 17. Förderung von Einzelmaßnahme<br>zur Nutzung erneuerbarer Energien                                                                                                                    | s                | 504.785.478        | 405.988.978   | 380.000.000         | 347.810.000         | a. Förderung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie -<br>Marktarneizprogramm<br>b. Richtlinien des BMU                                                                                                                                                                                                                                                                              | nein                                    | Z                             | ja       |
| 18           | 16 02                            | 892 22                                   | <ol> <li>Förderung der Photovol-<br/>taikanlagen durch ein "100.000<br/>Dächer-Solarstrom-Programm"</li> </ol>                                                                           | ۵                | 27.210.535         | 6.856.734     | 7.644.000           | 5.077.000           | a. Beschleunigung der technischen Entwicklung der Photovoltaik<br>b. Richtlinien des BMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2003                                    | Z                             | ëį       |
| 16 bis<br>18 |                                  |                                          | 1618. Summe Rationelle<br>Energieverwendung und<br>emeuerbare Energien                                                                                                                   |                  | 557.728.187        | 432.401.722   | 418.144.000         | 383.387.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |          |

noch Anlage 1

|                                                   |            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beihilfe                                          | ja/nein    |                                           | nein                                                                                                                                                                                                                                       | teilweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | teilweise                                     |                                                                           | nein                                                                                                                                                                                                       | nein                                                                                                                                                                                                        | nein                                                                                                                                                                                   | nein                                                                                                                                         | nein                                                                                                                                                                                                                                            | nein                                                                                                                            |                                                       |
| Zuschüsse,<br>Schuldendienst-<br>hilfen,          | Darlehen   |                                           | Z                                                                                                                                                                                                                                          | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z                                             |                                                                           | Z                                                                                                                                                                                                          | Z                                                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                                                                      | S                                                                                                                                            | Z                                                                                                                                                                                                                                               | Z                                                                                                                               |                                                       |
| Befristung                                        | Datum/nein |                                           | nein                                                                                                                                                                                                                                       | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013                                          |                                                                           | 01.11.2004                                                                                                                                                                                                 | 31.12.2013                                                                                                                                                                                                  | 31.12.2017                                                                                                                                                                             | nein                                                                                                                                         | nein                                                                                                                                                                                                                                            | nein                                                                                                                            |                                                       |
| a. Zielsetzung der Maßnahme<br>b. Rechtsgrundlage |            |                                           | a. Sicherstellung eines leistungsfähigen Informationsangebots für die deutsche Wirtschaft, Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen bei der Einführung moderner Kommunikationstechnike b.§§ 23, 44 BHO, Zuwendungsbescheide | a. Stärkung der Innovationsfähigkeit der mittelständischen<br>Unternehmen sowie auf Vernetzung und Kooperation zwischen<br>Wirtschaft und Wissensteint (Wissenstransfer). Über die Erhöhung d<br>Werthewerbe fähigkeit der KMI sollen nachhälige Wachstumsimpulse<br>mit positiven Arbeitsplatzeifekten ausgelöst werden. |                                               |                                                                           | a. Stärkung der Kapitalbas is von kleinen und mittleren Unternehmen<br>für Futz-Vorhaben  D. Mandataverträge mit KfW und Technologie-Beleiligungs-Gesellschaft nbH (tbg) vom März 1995 sowie Dezember 2000 | a. Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen beim Erkennen<br>von Möglichkeiten zur Verringerung des Materialeinsatzes und genau<br>Lokallisastion dieser Einsparpotenziale<br>b. Richtlinen des BMWI | a. Bereitstellung einer ersten Finanzierung für neugegründete<br>Technologieunternehmen mit FuE-Kern<br>b. Gesellschaftenrentrag High-Tech Gründerfonds GmbH & Co. KG vom<br>9.08.2005 | a. Stärkung der Kapitalbas is von kleinen und mittleren Unternehmen<br>für FuE-Vorhaben durch Darlehen<br>b.Mandalarverfräge mit KfW und DIA | a. Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und<br>Unternehmensgründer bei der Sicherung ihrer FuE-Ergebnisse und<br>deren Nutzung durch gewerbliche Schutzrechte<br>b. Richtlinie zur Förderung der "KMU-Patentaktion" vom 7. Juni 2005 | a. Verbesserung des Produktes Schiff und die Erhöhung der<br>Produktivität der Werften und Zulieferer<br>b.Richtlinien des BMWi |                                                       |
| 2012<br><b>RegE</b>                               |            |                                           | 1.902.000                                                                                                                                                                                                                                  | 374.268.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374.268.000                                   | 0                                                                         | 5.650.900                                                                                                                                                                                                  | 1.100.000                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000                                                                                                                                                                             | 60.100.000                                                                                                                                   | 1.350.000                                                                                                                                                                                                                                       | 6.054.000                                                                                                                       | 485.424.900                                           |
| 2011<br><b>Soll</b>                               |            |                                           | 1.852.000                                                                                                                                                                                                                                  | 656.080.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 291.955.500                                   | 364.125.000                                                               | 8.469.600                                                                                                                                                                                                  | 6.500.000                                                                                                                                                                                                   | 38.000.000                                                                                                                                                                             | 56.300.000                                                                                                                                   | 2.553.600                                                                                                                                                                                                                                       | 5.654.200                                                                                                                       | 775.409.900                                           |
| 2010<br><b>Ist</b>                                |            |                                           | 1.738.680                                                                                                                                                                                                                                  | 466.853.632                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226.874.741                                   | 239.978.891                                                               | 14.387.900                                                                                                                                                                                                 | 5.400.000                                                                                                                                                                                                   | 23.534.000                                                                                                                                                                             | 55.920.000                                                                                                                                   | 2.499.727                                                                                                                                                                                                                                       | 5.883.642                                                                                                                       | 576.217.581                                           |
| 2009<br><b>Ist</b>                                |            |                                           | 1.903.917                                                                                                                                                                                                                                  | 279.623.129                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239.725.744                                   | 39.897.386                                                                | 20.972.639                                                                                                                                                                                                 | 3.600.000                                                                                                                                                                                                   | 25.000.000                                                                                                                                                                             | 40.680.000                                                                                                                                   | 2.109.985                                                                                                                                                                                                                                       | 4.425.305                                                                                                                       | 378.314.976                                           |
| Art der<br>Hilfe                                  |            |                                           | ۵                                                                                                                                                                                                                                          | ۵.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                           | ۵                                                                                                                                                                                                          | ۵                                                                                                                                                                                                           | ۵                                                                                                                                                                                      | ۵                                                                                                                                            | Ø                                                                                                                                                                                                                                               | ۵                                                                                                                               |                                                       |
| Bezeichnung der Finanzhilfe                       |            | 2.3 Technologie- und Innovationsförderung | 19. Informationstechnik-<br>Anwendungen Wirtschaft, Digitale<br>Integration                                                                                                                                                                | 20. Zantrales Innovationsprogramm<br>Mittelstand (ZIM)                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. Technologieförderung<br>Mittelstand        | b. Aufstockung des Zentralen<br>Innovationsprogramms Mittelstand<br>(ZIM) | 21. Beteligung am Innovationsrisiko<br>von Technologieunternehmen                                                                                                                                          | 22. Verbesserung der<br>Materialeffizienz                                                                                                                                                                   | 23. High-Tech Gründerfonds                                                                                                                                                             | 24. Znszuschüsse im Rahmen von<br>ERP-Förderprogrammen                                                                                       | 25. KMU Patentaktion und<br>Verwertungsaktion                                                                                                                                                                                                   | 26. Schiffahrt und Meerestechnik                                                                                                | 19.26. SUMME TECHNOLOGIE.<br>UND INNOVATIONSFÖRDERUNG |
| Titel                                             |            |                                           | 686 76 -AUS-<br>ab 2012<br>686 22 -AUS-                                                                                                                                                                                                    | ab 2012<br>683 01-AUS-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 683 52 -AUS-<br><b>ab 2012</b><br>683 01-AUS- | 683 01-AUS-                                                               | 662 01 -AUS-                                                                                                                                                                                               | 683 59 -AUS-<br><b>ab 2012</b><br>683 02                                                                                                                                                                    | 686 50 -AUS-<br><b>ab 2012</b><br>686 07                                                                                                                                               | 662 66<br><b>ab 2012</b><br>662 02                                                                                                           | 685 55 -AUS-<br><b>ab 2012</b><br>685 01                                                                                                                                                                                                        | 683 12 -AUS-                                                                                                                    |                                                       |
| Epl.<br>Kap.                                      |            |                                           | 09 02<br>ab 2012<br>09 05                                                                                                                                                                                                                  | ab 2012<br>09 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 05              | 60 91                                                                     | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 10                                                                                                                                                                           | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 05                                                                                                                                                                            | 09 02                                                                                                                                                                                  | 09 02                                                                                                                                        | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 05                                                                                                                                                                                                                | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 05                                                                                                |                                                       |
| r.<br>Ž                                           |            |                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                           | 21                                                                                                                                                                                                         | 22                                                                                                                                                                                                          | 23                                                                                                                                                                                     | 24                                                                                                                                           | 25                                                                                                                                                                                                                                              | 26                                                                                                                              | 19 bis<br>26                                          |

| Beihilfe                                          | ja/nein    |                                                | <u>a</u>                                                                                                                          | ë                                                                                                                                                                                                       | ig                                                                                                                                                                                                    | nein                                                                                                                                                                                                                                                            | ä                                                                                                                                                 | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                 | ē                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | ja/r       |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | č                                                                                                                                                                                                                                                               | . <del></del>                                                                                                                                     | č                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                   |
| Zuschüsse,<br>Schuldendienst-<br>hilfen,          | Darlehen   |                                                | Ν                                                                                                                                 | Z                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                     | Z                                                                                                                                                                                                                                                               | Z                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                 | 7                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                   |
| Befristung                                        | Datum/nein |                                                | 31.12.2011                                                                                                                        | nein                                                                                                                                                                                                    | nein                                                                                                                                                                                                  | 31.12.2011                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.11.2008                                                                                                                                        | 31.12.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                 | 31.12.2013                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                   |
| a. Zielsetzung der Maßnahme<br>b. Rechtsgrundlage |            |                                                | a. Anpassung an internationale Marktbedingungen im Weltschiffbau<br>durch Gewährung von Zinszuschüssen<br>b. Richtlinen des BMWil | a. Förderung von Projekten und Maßnahmen von Unternehmen der deutschen Werft- und Schiffbauindustrie sowie meerestechnischen Industrie<br>Industrie<br>b. Fördernitiative des BMWi vom 18. Februar 2008 | a. Anpassung an internationale Marktbedingungen im Weltschiffbau<br>durch Gewährung von Zinszuschlüssen<br>b. OECD-Exportkreditvereinbarung für Schiffe vom 2. Mai 2005 sowie<br>Richtlinien des BMWi | a. Förderung der Leistungs- und Wettbewerbsfähligkeit der deutschen Schiffbaulndustrie durch Förderung schiffbaulicher Innovationen b. Richtlinien des BNWI zum Förderprogramm"Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfählige Arbeitsplätze" vom 17. Mai 2010 | a. Unterstützung der Vermarktung von Airbus-Flugzeugen und<br>Triebwerken - Absatzfinanzierungshilfen<br>b. Regierungsabkommen im Rahmen der OECD | a. Überbrückung des Nachfrageeinbruchs bei Pkw, Erhalt von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und deen Zulieferern sowie Reduzierung der Schadsfoffbelastung durch Erneuerung der Fahrzeugforte Fahrzeugforte Desetz zur Errichtung eines Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds" (TTFG) und zugehörges Anderungsgesetz. Förderrichtlinen BiMWI |                                                        |                                 | a. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in<br>strukturschwachen Gebieten<br>b. Arf. 91 b. 140. 140. 140. 140. 140. 140. 140. 140 |                                                  |                                                                                                                                                   |
| 2012<br>RegE                                      |            |                                                | 0                                                                                                                                 | 600.000                                                                                                                                                                                                 | 2.295.000                                                                                                                                                                                             | 12.000.000                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000.000                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.895.000                                             |                                 | 390.282.000                                                                                                                                 | 390.282.000                                      | 0                                                                                                                                                 |
| 2011<br><b>Soli</b>                               |            |                                                | 684.000                                                                                                                           | 525.000                                                                                                                                                                                                 | 2.295.000                                                                                                                                                                                             | 11.500.000                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.500.000                                                                                                                                         | 153.688.535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177.192.535                                            |                                 | 455.555.800                                                                                                                                 | 427.555.800                                      | 28.000.000                                                                                                                                        |
| 2010<br><b>Ist</b>                                |            |                                                | 744.413                                                                                                                           | 155.183                                                                                                                                                                                                 | 290.587                                                                                                                                                                                               | 8.488.968                                                                                                                                                                                                                                                       | 41.000.000                                                                                                                                        | 731.205.724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 781.884.875                                            |                                 | 447.046.886                                                                                                                                 | 418.507.048                                      | 28.539.837                                                                                                                                        |
| 2009<br>Ist                                       |            |                                                | 2.215.554                                                                                                                         | 347.059                                                                                                                                                                                                 | 319.649                                                                                                                                                                                               | 5.539.992                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.000.000                                                                                                                                        | 4.115.105.741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.158.527.995                                          |                                 | 500.429.089                                                                                                                                 | 439.997.823                                      | 60.431.266                                                                                                                                        |
| Art der<br>Hilfe                                  |            |                                                | ш                                                                                                                                 | ۵                                                                                                                                                                                                       | ш                                                                                                                                                                                                     | ۵                                                                                                                                                                                                                                                               | S                                                                                                                                                 | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                 | ∢                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                   |
| Bezeichnung der Finanzhilfe                       |            | 2.4 Hilfe für bestimmte<br>Wirtschaftssektoren | 27. Znszuschüsse zur Finanzierung<br>von Aufträgen an die deutschen<br>Schiffswerfen                                              | 28. Steigerung der<br>Wettbewerbsfähigkeit der maritimen<br>Wirtschaft                                                                                                                                  | 29. Zinsausgleichsystem auf CIRR-<br>Basis                                                                                                                                                            | 30. Innovationsbeihilfen zugunsten<br>der deutschen Werffindustrie                                                                                                                                                                                              | 31. Finanzierungshilfen für den<br>Absatz von zivilen Flugzeugen<br>inklusive Triebwerke                                                          | 32. Programm zur Stärkung der PKW<br>Nachtrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2732. Summe Hilfe für bestimmte<br>Wirtschaftssektoren | 2.5 Regionale Strukturmaßnahmer | 33. Gemeinschaftsaufgabe<br>"Verbesserung der regionalen<br>Wirtschaftsstruktur"                                                            | a. Zuweisungen für betriebliche<br>Investitionen | <ul> <li>b. Sonderprogramm der</li> <li>Gemeinschaftsaufgabe</li> <li>"Verbesserung der regionalen</li> <li>Wirtschaftsstruktur" (GRW)</li> </ul> |
| Titel                                             |            |                                                | 662 74                                                                                                                            | 683 13 -AUS-                                                                                                                                                                                            | 662 75<br>ab 2012<br>662 11                                                                                                                                                                           | 892 10                                                                                                                                                                                                                                                          | 662 91<br>ab 2012                                                                                                                                 | 697 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                 | 17 12                                                                                                                                       | 882 81 -AUS-<br>ab 2012<br>882 01-AUS-           |                                                                                                                                                   |
| ЕрІ.<br>Кар.                                      |            |                                                | 09 05                                                                                                                             | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 05                                                                                                                                                                        | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 05                                                                                                                                                                      | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 02                                                                                                                                                                                                                                | 09 02<br><b>ab 2012</b><br>09 05                                                                                                                  | 60 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                 |                                                                                                                                             | 09 05                                            | 09 05                                                                                                                                             |
| B. F.                                             |            |                                                | 27                                                                                                                                | 28                                                                                                                                                                                                      | 29                                                                                                                                                                                                    | 30                                                                                                                                                                                                                                                              | 31                                                                                                                                                | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 bis<br>32                                           |                                 | 33                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                   |

noch Anlage 1

| se,<br>ienst- Beihilfe                            | an ja/nein |            | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ig                                                                                                                                                                                                                                  | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eľ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                  |                        | nein                                                                                                                                                                                                      |                                                 | nein                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuschüsse,<br>Schuldendienst-<br>hilfen,          | Darlehen   |            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                  |                        | 7                                                                                                                                                                                                         |                                                 | Z                                                                                                                                |
| Befristung                                        | Datum/nein |            | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nein                                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.12.2011<br>bzw.<br>31.08.2012                                                                                                                                                                                                                                       | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                        | nein                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 2000                                                                                                                             |
| a. Zielsetzung der Maßnahme<br>b. Rechtsgrundlage |            |            | a. Der Finanzbeitrag diemt der Sicherung der Beschäftigung deutscher Seeleute auf deutschlaggigen Handelsschiffen, der Förderung der Ausbildung des seemännischen Nachwuchses sowie der Sicherung des martitmen Know how.  Ib. Haushelisspesez in Verbindung mit den jeweils für das laufende Haushalisähr gelerden Richtlinien des BM/USS für die Förderung der deutschen Seeschifffahrt. | a. Verbesserung der Ausbildungssituation in der deutschen<br>Binnenschifffahrt<br>b. Haushaltsgesetz in Verbindung mit den Richtlinien für die Gewährung w<br>Beihillen zur Ausbildungsförderung für die deutsche Binnenschifffahrt | a. Modernisierung der Binnenschlifffahrt durch Gewährung von finanziellen Arreizen beim Kauf von emissionsärmeren Dieselmotoren und Schaedfreinfracherungsanlagen. B. Röchtline ber Zuwendungen für die Beschaffung von emissionsärmeren Dieselmotoren für den Antrieb von Binnenschliffen. | a. Verlagerung von Gütertransporten von der Straße auf den Schlenen und Wasserweg und Wasserweg b. Richtline zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehns sowie zur Förderung der Errichtung des Ausbaus und der Reaktivierung privater Gleisenschlüsse | a. Entlastung des deutschen Güterkraftverkehrsgewerbes in Höhe vobstaud 450 Mio. E. jährlich bis zu 450 Mio. E. jährlich bis 51 Höunederinstralsemanutgesetz. § 11 Abs. 3 Autobahmaulgesetz. Rothlinien zur Anschaffung besonders emissionsamer LKW: Rothlinie über die Forderung der Schernfeit und der Umweit in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen sowie Richtlinie zur Förderung des Aus- und Weiterbildungsprogramms in Unernehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen |                      |                  |                        | a. Nachhaitige Stadtentwicklung<br>b. Art. 104 b. GG, §§ 164 a und b. 171 b Abs. 4 und 171 e Abs. 6<br>Baugesetzbuch, Grundvereinbarung, jährliche Verwaltungsvereinbarungen<br>zwischen Bund und Ländern |                                                 | a. Verbesserung der Wohnraumsituation in den neuen Ländem<br>b. Verfrag zwischen dem BMVBW und der KfW, 7. Nachtragsvertrag über |
| 2012<br><b>RegE</b>                               |            |            | 28.700.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.534.000                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108.200.000                                                                                                                                                                                                                                                            | 394.550.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 534.984.000          |                  |                        | 201.623.000                                                                                                                                                                                               |                                                 | 0                                                                                                                                |
| 2011<br><b>Soll</b>                               |            |            | 28.700.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.534.000                                                                                                                                                                                                                           | 3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112.100.000                                                                                                                                                                                                                                                            | 394.550.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 540.884.000          |                  |                        | 224.236.650                                                                                                                                                                                               |                                                 | 0                                                                                                                                |
| 2010<br><b>Ist</b>                                |            |            | 57.846.902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.006.101                                                                                                                                                                                                                           | 2.031.759                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57.892.569                                                                                                                                                                                                                                                             | 153.617.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 273.394.481          |                  |                        | 223.953.704                                                                                                                                                                                               |                                                 | 32.213.000                                                                                                                       |
| 2009<br><b>Ist</b>                                |            |            | 57.096.553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.266.697                                                                                                                                                                                                                           | 1.759.136                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51.303.659                                                                                                                                                                                                                                                             | 151.479.709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 263.905.754          |                  |                        | 198.118.369                                                                                                                                                                                               |                                                 | 76.693.000                                                                                                                       |
| Art der<br>Hilfe                                  |            |            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Е                                                                                                                                                                                                                                   | ∢                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                  |                        | Ч                                                                                                                                                                                                         |                                                 | I                                                                                                                                |
| Bezeichnung der Finanzhilfe                       |            |            | 43. Finanzbeitrag an die<br>Seeschiffahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44. Beihilen zur<br>Ausbildungsförderung in der<br>Binnenschifffahrt                                                                                                                                                                | 45. Förderung der Modemisierung<br>der deutschen Binnenschiffsflotte                                                                                                                                                                                                                        | 683.41, 862.41, 46. Förderung von Umschlagenlager<br>892.41, 892.42   des kombinierten Verkehrs                                                                                                                                                                        | 47. Verwendung der<br>streckenbezogenen LKW-Maut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4347. Verkehr gesamt |                  | 4.1 Städtebauförderung | 48. Förderung des Städtebaus                                                                                                                                                                              | 4.2 Modernisierung und<br>Heizenergieeinsparung | 49. Wohnraummodernisierungs-<br>programm I der KfW-Förderbank für<br>die peupn I änder <sub>-</sub> Abwirklung                   |
| Titel                                             |            |            | 683 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 683 03                                                                                                                                                                                                                              | 683 05, 683 08                                                                                                                                                                                                                                                                              | 683 41, 862 41,<br>892 41, 892 42                                                                                                                                                                                                                                      | 662 51, 684 51,<br>684 52, 684 53<br>ab 2012,<br>662 01, 684 01,<br>684 02, 684 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | esen             |                        | 88211,88212,<br>88213,88214,<br>88215,88216,<br>88217,88218,<br>88219,88291,<br>88292 -AUS-                                                                                                               |                                                 | 661 02                                                                                                                           |
| Epl.<br>Kap.                                      |            | kehr       | 12 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 02                                                                                                                                                                                                                               | 12 02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 02                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 02<br>ab 2012:<br>12 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 4. Wohnungswesen |                        | 12 25                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 12 25                                                                                                                            |
| Lfd.<br>Nr.                                       |            | 3. Verkehr | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44                                                                                                                                                                                                                                  | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 bis<br>47         | 4. Woh           |                        | 48                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 49                                                                                                                               |

noch Anlage 1

| 3            | H              |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                  | 0000           | 0,000         | 2044          | 2042          | 2 Zielesterme der Mednehme                                                                                                                                                                                                        |            | Zuchüden        |          |
|--------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| įż           | Z              | Titel                                 | Bezeichnung der Finanzhilfe                                                                                                                                                                                                  | Art der<br>Hilfe | 2003           | 2010          | 102           | 2012          | a. Lietserkung der massianine<br>F. Bechtschundlage                                                                                                                                                                               | Befristung | Schuldendienst- | Beihilfe |
| <u> </u>     | +              | _                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                | 1             | 8             | 1691          |                                                                                                                                                                                                                                   |            | hilfen,         |          |
|              |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                   | Datum/nein | Darlehen        | ja/nein  |
| 20           | 12 25          | 5 661 04                              | 50. Wohnraummodernisierungs-<br>programm II der KfW-Förderbank für<br>die neuen Länder - Abwicklung                                                                                                                          | I                | 13.875.000     | 16.230.000    | 7.000.000     | 4.900.000     | a. Zinsgünstige, langfristige Finanzierung von investitionen zur Modernistung und Instandsetung des Altbaubestandes (Wohngebäude vor 1448) in den neuen Ländern und Berlin b. Vertrag zwischen dem BMVBW und der KfW              | bis 2012   | Z               | nein     |
| 51           | 12 25          | 5 661 08, 891 02                      | 51. Zuschüsse im Rahmen des<br>Programms "Altersgerecht<br>Umbauen"der KfW-Förderbank                                                                                                                                        | I                | 88.223         | 5.646.347     | 9.900.000     | 21.250.000    | a. Erhöhung des Antelis altersgerecht ausgestatteter und<br>barrierereduzierter Wohngebäude bundesweit<br>b. Vertrag suschen der Bundesrepublik Deutschland und der KM<br>Bankengruppe                                            | 2009-2011  | Z               | nein     |
| 52           | 12 25          | 5 661 05                              | 52. Zuschüsse im Rahmen des<br>Programms "Niedrigenergiehaus im<br>Bestand"                                                                                                                                                  | I                | 69.000.000     | 32.250.000    | 28.500.000    | 21.000.000    | a. Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen zur weiteren CO2-<br>Minderung im Gebäudebestand<br>b. Vertrag zwischen dem BMVBS und der KfW                                                                                      | 31.03.2006 | Z, D            | nein     |
| 53           | 12 25<br>60 92 | 5 661 07, 891 01,<br>66107            | 53. Förderung von Maßnahmen zur Ingepsischen Gebäudesanierung in der KW Förderbank im Rahmen des "CO2 Gebäudesanierungsprogramms"                                                                                            | I                | 357.251.114    | 634.561.822   | 653.100.000   | 837.550.000   | a. Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Zuschüsse zur<br>Energieeins parung und CO2-Minderung im Gebäudebestand<br>b. Vertrag zwischen dem BMVBS und der KfW                                                         | 2014       | Z, D            | nein     |
| 49 bis<br>53 | <u>so</u>      |                                       | 4953. Summe Modernisierung<br>und Heizenergieeinsparung                                                                                                                                                                      |                  | 516.907.337    | 720.901.169   | 698.500.000   | 884.700.000   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |
|              |                |                                       | 4.3 Wohnungsbau für<br>Bundesbedienstete                                                                                                                                                                                     |                  |                |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |
| 54           | 12 25          | 663.34, 863.34, 893.34                | 54. Maßnahmen der<br>Wohnungsfüsorge für Angehörige<br>44, der Bundeswehr, der Verwaltung des<br>Bundes, sowie für Angestellte der<br>Bundes, sowie für Angestellte der<br>Bundestagstaktionen und<br>Bundestagsabgeordneten | I                | 3.915.528      | 4.862.782     | 3.997.000     | 000'266'9     | a. Förderung des Baus von Miekwohnungen und<br>Eigentumsmaßhahmen sowie Erverb bzw. Verlängerung von<br>Wohnungsbeatzungsrechten zur Deckung eines unabweisbaren<br>Wohnungsbedarf des Bundes<br>b. Freiwilige Leistung nach WoFG | nein       | Z, S, D         | nein     |
| 22           | 12 26          | 663 61, 863 61, 893 61                | 55. Maßnahmen der<br>11, Wohnungsfürsorge aus Anlass der<br>Verlagerung von Parlamentssitz und<br>Regierungsfunktionen nach Berlin                                                                                           | I                | 4.048.932      | 3.164.795     | 2.000.000     | 2.000.000     | a. Förderung von Eigentumsmaßnahmen und Bereitstellung von<br>geförderten Neubauwohnungen für Umzugsbetroffene<br>b. Freiwilige Leistung nach WoFG                                                                                | nein       | Z, S, D         | nein     |
| 54 bis<br>55 | S              |                                       | 5455. Summe Wohnungsbau für<br>Bundesbedienstete                                                                                                                                                                             |                  | 7.964.460      | 8.027.577     | 5.997.000     | 000'266'2     |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |
|              |                |                                       | 4.4 Sonstige Maßnahmen des Wohnungswesens                                                                                                                                                                                    |                  |                |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |
| 26           | 12 25          | 5 622 02                              | 56. Entlastung von<br>Wohnungsunternehmen nach dem<br>Altschuldenhilfe-Gesetz (AHGV)                                                                                                                                         | Ø                | 89.073.377     | 59.862.766    | 79.709.000    | 13.346.000    | a. Stabilisierung des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern<br>b. Attschuldenhilfe-Gesetz in Verbindung mit Altschuldenhilfeverordnung                                                                                             | 31.12.2013 | s               | nein     |
| 48 bis<br>56 | <u>s</u>       |                                       | 4856. Wohnungswesen insgesamt                                                                                                                                                                                                |                  | 812.063.543    | 1.012.745.216 | 1.008.442.650 | 1.107.666.000 |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |
|              |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |
| 5. SF        | arförderu      | 5. Sparförderung und Vermögensbildung | Sgensbildung                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |
| 57           | 12 25          | 5 893 01                              | 57. Prämien nach dem<br>Wohnungbauprämiengesetz                                                                                                                                                                              | Ι                | 440.112.242    | 514.548.476   | 525.000.000   | 485.800.000   | a. Förderung des Bausparens durch Leistung einer<br>Wohnungsbauprämie<br>b. Wohnungsbau-Prämiengesetz                                                                                                                             | nein       | Z               | nein     |
|              |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |
| 1 bis        | 8              |                                       | 157. Finanzhilfen<br>insgesamt                                                                                                                                                                                               |                  | 10.022.374.744 | 6.950.843.390 | 6.633.238.285 | 5.848.129.000 |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |
|              |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |          |

#### Anlage 2

### Übersicht über die Entwicklung der Steuervergünstigungen<sup>1) 2)</sup> in den Jahren 2009 bis 2012

| Inhalt |                                                   | lta. Nr.   |
|--------|---------------------------------------------------|------------|
| 1.     | Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz   | 1 bis 18   |
| 2.     | Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr)             | 19 bis 62  |
| 2.1.   | Bergbau                                           |            |
| 2.2.   | Strukturmaßnahmen für die neuen Länder und Berlin | 19 bis 22  |
| 2.3.   | Gewerbliche Wirtschaft allgemein                  | 23 bis 62  |
| 3.     | Verkehr                                           | 63 bis 83  |
| 4.     | Wohnungswesen und Städtebau                       | 84 bis 91  |
| 5.     | Sparförderung und Vermögensbildung                | 92 bis 94  |
| 6.     | Übrige Steuervergünstigungen                      | 95 bis 103 |

#### Anmerkungen zu Anlage 2 und 3

#### Zeichenerklärung

- = Zahlenwert unbekannt
- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nicht
- = nichts vorhanden

#### Fußnotenerläuterung

- Die steuerlichen Vergünstigungen bei den örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern sind nicht aufgeführt. Der Solidaritätszuschlag ist bei den die Einkommen- und Körperschaftsteuer betreffenden Maßnahmen nicht berücksichtigt.
- Die ermäßigte Besteuerung der Lebensmittel und die Umsatzsteuerbefreiung für Wohnungsmieten (Vermietung und Verpachtung von Grundstücken) sind keine Steuervergünstigungen, da es sich um systemkonforme Maßnahmen handelt.
- <sup>3</sup> E =Erhaltungshilfe
  - A = Anpassungshilfe
  - P = Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe
  - H = Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen
  - S = Sonstige Hilfen.
- Steuermindereinnahmen sind in der Regel für 12 Monate voller Wirksamkeit der Vergünstigung ausgewiesen. Bei Neueinführung von Steuervergünstigungen werden die Angaben für die entsprechenden Kassenjahre des Finanzplanungszeitraums übernommen; bei Abbau bzw. Befristung von Steuervergünstigungen werden die Mehreinnahmen der entsprechenden Kassenjahre gegengerechnet.
  - Finanzielle Rückwirkungen von Steuerausfällen auf andere Steuerarten sind in der Regel nicht berücksichtigt. Die nachgewiesenen Steuerausfälle beruhen im allgemeinen auf Schätzungen für das geltende Recht und stellen daher nur Größenordnungen dar. Für die Zuordnung der Steuervergünstigungen zu den verschiedenen Bereichen ist ohne Berücksichtigung der Inzidenz grundsätzlich die Zahllast maßgebend.
- <sup>5</sup> Abweichungen gegenüber früheren Schätzungen, insbesondere durch neuere Unterlagen.
- <sup>6</sup> Genauere Berechnung des Steuerausfalls wegen unzureichenden Datenmaterials bzw. wegen besonderer Schwierigkeiten bei der Schätzung nicht möglich.
- <sup>7</sup> Wegen fehlender abgesicherter Daten sind nur Angaben für Krankenhäuser möglich (§ 4 Nr. 16 UStG)
- Die Europäische Kommission hat mit ihrem Beschluss vom 26. Januar 2011 festgestellt, dass es sich bei der Sanierungsklausel nach § 8 c Absatz 1 a KStG um eine rechtswidrig gewährte Beihilferegelung handelt, die aufgrund der Verletzung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist. Die Regelung wird daher rückwirkend nicht angewandt. Die Regelung soll ab VZ 2011 aufgehoben werden (Entwurf BeitrRLUmsG). Bestehen bleiben lediglich Beihilfen < 500 000 Euro, die nach der Bundesregelung Kleinbeihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden.

| L      |                                                                                                                                                                                                        |         |                |                  | Į\$      | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |                  |                |                  | a) Rechtsgrundlage                                     | Befristung  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 7      |                                                                                                                                                                                                        | Art der | 2009           |                  | 2010     |                                     | 2011                   |                  | 2012           |                  |                                                        |             |
| ž<br>Ž | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                                                                    | Hilfe3) | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | ins-     | darunter<br>Bund                    | ins-<br>gesamt         | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | b) Statistik                                           |             |
|        | Ernährung, Landwirtschaft     und Verbraucherschutz                                                                                                                                                    |         |                | ;<br>;           |          |                                     |                        |                  |                |                  |                                                        | T           |
|        | a. Einkommen- und<br>Körperschaffsteuer                                                                                                                                                                |         |                |                  |          |                                     |                        |                  |                |                  |                                                        | T           |
| ~      | Freibetrag für Steuerpflichtige über 55 Jahre                                                                                                                                                          | ⋖       | 20 5           | 6                | 20 5     | 6                                   | 20                     | 6                | 20             | 6                | a) § 14 EStG                                           | unbefristet |
|        | oder mit Berursuntanigkeit in Hone von<br>45.000 € für Veräußerungsgewinne bis<br>136.000 €:                                                                                                           |         |                |                  |          |                                     |                        |                  |                |                  | b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik<br>2006          |             |
|        |                                                                                                                                                                                                        |         |                |                  |          |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen ca. 3.000                                   |             |
| 7      | Freibetrag i.H.v. 670 €/1.340 € für alle Land-<br>und Forstwirte deren Summe der Einkünfte                                                                                                             | ∢       | 65 5           | 28               | 62 5     | 26                                  | 62                     | 26               | 63             | 27               | a) § 13 Abs. 3 EStG                                    | unbefristet |
|        | 30.700 €/61.400 € (Ledige/Verheiratete)                                                                                                                                                                |         |                |                  |          |                                     |                        |                  |                |                  | b) Mikrosimulationsmodell                              |             |
|        | 180000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                |         |                |                  |          |                                     |                        |                  |                | _                | Betroffene ca. 270.000                                 |             |
| ო      | Steuerfreie Enthahme von Grund und Boden aus dem Betriebsvermögen beim Bau einer eigengenutzten Wohnung oder einer                                                                                     | ∢       | •              | •                | ø<br>•   | •                                   | 9                      | •                |                |                  | a) §§ 13 Abs. 5, 15 Abs. 1,<br>18 Abs. 4 EStG          | unbefristet |
| 4      | Minderung der Steuersätze bei<br>Minderung der Steuersätze bei<br>außerordentlichen Einkünften aus<br>Forstwirtschaft                                                                                  | S       | φ<br>•         |                  | 9        |                                     | φ<br>•                 |                  | φ •            |                  | a) § 34b EStG i.V.m. Forstschäden-<br>Ausgleichsgesetz | unbefristet |
| က      | Beschränkung beim Holzeinschlag und bei<br>der Holzeinfuhr, Bildung von Rücklagen,<br>Bewertungserleichterung sowie ermäßigte<br>Steuersälze bei Einnahmen i.S.d.<br>Forstschäden - Ausgleichsgesetzes | ω       | •              | •                | •        |                                     | 9                      |                  |                |                  | a) Forstschäden-Ausgleichsgesetz                       | unbefristet |
| ဖ      | Steuerbefreiung der<br>Vermietungsgenossenschaften und -vereine<br>und der gemeinnützigen<br>Siedlungsuntemehmen                                                                                       | ω       | •              |                  | <b>•</b> |                                     | 9                      |                  | <b>.</b>       |                  | a) § 5 Abs. 1 Nm. 10 und 12 KStG                       | unbefristet |
| ^      | Steuerbefreiung land- und forstwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie -vereine                                                                                                | ∢       | •              | •                | <b>Φ</b> | •                                   | φ<br>•                 | •                | φ<br>•         | •                | a) § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG                              | unbefristet |
| ω      | Freibetrag in Höhe von 15,000 € ab VZ 2009 für zehn Jahre für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie -vereine, die Land- und Forstwirtschaft betreiben                                         | ⋖       | 0              | 0                | 0        | 0                                   | 0                      | 0                | 0              | 0                | a) § 25 KStG                                           | unbefristet |
|        | b. Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                       |         |                |                  |          |                                     |                        |                  |                |                  |                                                        |             |
| 6      | Steuerbefreiung kleiner Hochsee- und<br>Küstenfischereiunternehmen                                                                                                                                     | ш       | 9              | •                | 9        | •                                   | 9                      | •                | 9              | •                | a) § 3 Nr. 7 GewStG                                    | unbefristet |

| L   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                  | St.            | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |                  |                |                  | a) Rechtsgrundlage                                                                   | Befristung  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art der  | 2009         |                  | 2010           |                                     | 2011                   |                  | 2012           | 2                | •                                                                                    | )           |
| ġ ż | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hilfe 3) |              | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund                    | ins-<br>gesamt         | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | b) Statistik                                                                         |             |
| 10  | Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Erwerbs-<br>und Wirtschafts-<br>genossenschaften und -vereine, bestimmter<br>Tierhaltungskooperationen und bestimmter<br>landwirtschaftlicher<br>Produktionsgenossenschaften und -vereine                                                                              | ⋖        | φ            |                  | 9              |                                     | •                      |                  | φ<br>•         |                  | a) § 3 Nrn. 8, 12 und 14 GewStG                                                      | unbefristet |
|     | Steue<br>Vermi<br>und de<br>Siedlu                                                                                                                                                                                                                                                                          | ω        | <b>-</b>     |                  | <b>.</b>       |                                     | •                      |                  | 9              |                  | a) § 3 Nrn. 15 und 17 GewSlG                                                         | unbefristet |
|     | c. Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  |                                                                                      |             |
| 12  | Steuerbefreiung für die Gestellung von - land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften durch jursitsche Personen des privaten oder des öffentlichen Rechts (insbesondere) für bestimmte land- und forst- wirtschaftliche Betriebe sowie - Beriebsheifern an die gesetzlichen Träger der Sozialversicherung | A        | <b>.</b>     |                  | <b>.</b>       |                                     | •                      |                  |                |                  |                                                                                      | unbefristet |
| 13  | Ermäß<br>sonstig<br>Pflanz                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ш        | <b>Φ</b>     |                  | φ.             |                                     | φ.                     |                  | •              | •                | a) § 12 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 UStG                                                     | unbefristet |
|     | d. Versicherungsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  |                                                                                      |             |
| 4   | Steuerbefreiung für Viehversicherungen, bei<br>denen die Versicherungssumme 4.000 €<br>nicht übersteigt                                                                                                                                                                                                     | ш        | <sub>Ф</sub> | 0                | ι <sub>0</sub> | 0                                   | 0                      | 0                | 0              | 0                | er Deutschen<br>(2009),<br>triebe                                                    | unbefristet |
| 15  | Steuer<br>und be<br>oder G<br>von Gl<br>Boden                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø        | <b>.</b>     |                  | •              |                                     | •                      |                  | <b>©</b> ■     |                  | a) § 6 Abs. 2 Nr. 4 VersStG                                                          | unbefristet |
|     | e. Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  |                                                                                      |             |
| 16  | Steuerbefreiung von verkehrsrechtlich zulassungspilichtigen Zugmaschinen (ausgenommen Sattetzugmaschinen), Sonderfahrzeugen, Kraftfahrzeug- anhängern hinter Zugmaschinen oder Sonderfahrzeugen und von einachsigen Kraftfahrzeuganhängern (ausgenommen Sattelianhänger)                                    | A        | 9 09         | 30               | 9 09           | 09                                  | 09                     | 09               | 60             | 09               | a) § 3 Nr. 7 KraffStG<br>b) Geschäffstatistik des BMF<br><u>Fallzahlen</u> 1,19 Mio. | unbefristet |
|     | f. Branntweinsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  |                                                                                      |             |

| L         |                                                                                        |         |         |          | Š      | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |          |      |          | a) Rechtsgrundlage                                                               | Befristung  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|----------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7         |                                                                                        | Art der | 2009    |          | 2010   |                                     | 2011                   |          | 2012 |          |                                                                                  | 1           |
| j ž       | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                    | Hilfe3) | -sui    | darunter | -sui   | darunter                            | -sui                   | darunter |      | darunter | b) Statistik                                                                     |             |
|           | $\neg$                                                                                 |         | gesamt  | Bund     | gesamt | Bund                                | gesamt                 | Bund     |      | Bund     |                                                                                  |             |
| 17        | Steuerermäßigung für Brennereien bis 4 hl A und für Stoffbesitzer                      | ш       | 9       | 9        | 7 5    | 7                                   | 9                      | 9        | 9    | 9        | a) § 131 Abs. 2 BranntwMonG                                                      | unbefristet |
|           | g. Energiesteuer                                                                       |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          |                                                                                  |             |
| 18        | Steuerbegünstigungen für Betriebe der Land-<br>und Forstwirtschaft (Agrardieselgesetz) | В       | 320 2   | 320      | 395 5  | 395                                 | 395                    | 395      | 395  | 395      | a) § 57 EnergieStG                                                               | unbefristet |
|           |                                                                                        |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | b) Agrardieselstatistik                                                          |             |
|           |                                                                                        |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | Fallzahlen 200.000                                                               |             |
| 1<br>bis  | Summe 1:<br>Frnährung, Landwirtschaft und                                              |         | 471     | 393      | 544    | 497                                 | 543                    | 496      | 544  | 497      |                                                                                  |             |
| 2         | Verbr                                                                                  |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          |                                                                                  |             |
|           | 2. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr)                                               |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          |                                                                                  |             |
|           | 2.1. Bergbau                                                                           |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          |                                                                                  |             |
|           | 2.2. Strukturmaßnahmen für die neuen Länder und Berlin                                 |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          |                                                                                  |             |
| 19        | Inve                                                                                   | ∢       | 1.265 5 | 209      | 940 5  | 450                                 | 493                    | 233      | 85   | 41       | a) § 2 InvZulG 2007                                                              | 31.12.2009  |
|           |                                                                                        |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | <ul> <li>b) Kassenstatistik 2009 und 2010,<br/>schätzweise Aufteilung</li> </ul> |             |
| 20        | Investitionszulage für<br>Ausrüstungsinvestitionen                                     | ∢       | 1       | 1        | 1      | 1                                   | 476                    | 225      | 672  | 321      | a) § 2 InvZulG 2010<br>b) schätzweise Aufteilung                                 | 31.12.2013  |
| 21        | Investitionszulage für betriebliche                                                    | ∢       | 223 5   | 108      | 166 5  | 80                                  | 87                     | 42       | 15   | 7        | a) § 2 InvZulG 2007                                                              | 31.12.2009  |
|           | Und in Berlin                                                                          |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | b) Kassenstatistik 2009 und 2010,<br>schätzweise Aufteilung                      |             |
| 22        |                                                                                        | ∢       | ı       | ı        | ı      |                                     | 84                     | 40       | 118  | 26       | a) § 3 InvZulG 2010                                                              | 31.12.2013  |
|           | und in Berlin                                                                          |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | b) schätzweise Aufteilung                                                        |             |
| 19<br>bis | Summe 1<br>  Strukturmaßnahmen für die neuen Länder                                    |         | 1.488   | 715      | 1.106  | 530                                 | 1.140                  | 540      | 890  | 425      |                                                                                  |             |
| 22        | und Berlin soweit Schätzungen möglich                                                  |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          |                                                                                  |             |
|           | 2.3. Gewerbliche Wirtschaft allgemein (ohne Verkehr)                                   |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          |                                                                                  |             |
|           | a. Einkommen- und<br>Körperschaftsteuer                                                |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          |                                                                                  |             |
| 23        |                                                                                        | ∢       | 20      | 2        | 30     | 80                                  | 45                     | 12       | 55   | 15       | a) § 6b Abs. 1 bis 7, 10 und § 6c EStG                                           | unbefristet |
|           | der Veraulserung von Grund und Boden,<br>Gebäuden, von Aufwuchs auf Grund und          |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik                                            |             |
|           | Boden sowie Anteilen an Kapitalgesellschaften aufgedeckt werden,                       |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | sowie Körperschaftssteuerstatistik 2001<br>und 2004                              |             |
|           | auf neue Investitionen in Grund und Boden,<br>Gebäuden Aufwuchs auf oder Anjagen in    |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | Fallzahlen                                                                       |             |
|           | Grund und Boden, in Aufwuchs auf Grund und Boden und in Anteile an                     |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | 1.0<br>schaften                                                                  |             |
|           | Kapitalgesellschaften.                                                                 |         |         |          |        |                                     |                        |          |      |          | Körperschaften 630                                                               |             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |                  | <u> </u>       | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |                  |                |                  | a) Rechtsgrundlage                                                                                                                                                            | Befristung  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| \$  |                                                                                                                                                                                                                                                       | Art der  | 2009           |                  | 2010           |                                     | 2011                   |                  | 2012           | 2                |                                                                                                                                                                               |             |
| j Ž | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                                                                                                                   | Hiffe 3) | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund                    | ins-<br>gesamt         | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | b) Statistik                                                                                                                                                                  |             |
| 24  | Übertragung von stillen Reserven, die bei der Übertragung von Grund und Boden, Gebäuden sowie von Aufwuchs auf Grund und Boden auf bestimmte Erwerber zur Vorbereitung oder Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen aufgedeckt werden. | ⋖        | (C)            |                  | Φ.             |                                     | ©<br>•                 |                  | ω              |                  | a) § 6b Abs. 8 und 9 EStG                                                                                                                                                     | unbefristet |
| 55  | Sonderabschreibungen zur Förderung<br>Keiner und mittlerer Betriebe bei<br>beweglichen Wirtschaftsgütem                                                                                                                                               | ∢        | 6              | ę.               | 171 5          | 42                                  | 28                     | ٢                | -350           | 98               | a) § 7g Abs. 5 und 6 EStG b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik sowie Körperschaffssteuerstatistik 2004  Fallzahlen ESt Personengesellschaften 17.197 Körperschaften 22.546   | unbefristet |
| 26  | Minderung des Gewinns in Form eines<br>Investitionsabzugsbetrags bis zu 40 % der<br>voraussichtlichen Anschaffungs- oder<br>Herstellungskosten                                                                                                        | ∢        | 798            | 193              | 652 5          | 159                                 | 290                    | 71               | 102            | 25               | a) § 7g Abs. 1-4 und 6 EStG b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik sowie Körperschaftssteuerstatistik 2004  Ealizahlen ESt Personengesellschaften 30.902 Körperschaften 50.136 | Unbefristet |
| 27  |                                                                                                                                                                                                                                                       | ∢        | 105 5          | 45               | 105 5          | 45                                  | 105                    | 45               | 105            | 45               | a) § 16 Abs. 4 EStG b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2006 Ealizahlen 22.700                                                                                              | unbefristet |
| 28  |                                                                                                                                                                                                                                                       | Ą        | 5              | 2                | 5              | 2                                   | 5                      | 2                | റ              | 2                | a) § 17 Abs. 3 EStG b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2006 <u>Falizahlen</u> rd. 1.800                                                                                    | unbefristet |
| 29  |                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨        | 305 5          | 82               | 210 5          | 57                                  | 50                     | 13               | 15             | ဇ                | a) § 3 Nr. 70 EStG                                                                                                                                                            | 31.12.2009  |
| 30  | Einführung einer Freigrenze im Rahmen der<br>Zinsschranke                                                                                                                                                                                             | A        | 120            | 35               | 150 5          | 43                                  | 125                    | 36               | 115            | 33               | a) § 4h EStG, § 8a KStG                                                                                                                                                       | unbefristet |

|    |                                                                                                                                                                                                           |         |          |          | S        | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |          |          |          | a) Rechtsgrundlage                                                                                                                                                             | Befristung  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|-------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| \$ |                                                                                                                                                                                                           | Art der | 2009     |          | 2010     | C                                   | 2011                   |          | 2012     |          |                                                                                                                                                                                |             |
| ž  | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                                                                       | Hilfe3) | ins-     | darunter | ins-     | darunter                            | ins-                   | darunter | ins-     | darunter | b) Statistik                                                                                                                                                                   |             |
| 31 | Steuerbefreiung kleinerer<br>Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit                                                                                                                                     | ш       |          | -        | 9        |                                     | 9                      | ١.       | 9        | -        | a) § 5 Abs. 1 Nr. 4 KStG                                                                                                                                                       | unbefristet |
| 32 | Steuerbefreiung der<br>Sicherungseinrichtungen der Verbände der<br>Kreditinstitute                                                                                                                        | S       | 9        |          | 9        |                                     | 9                      |          | <b>9</b> |          | a) § 5 Abs. 1 Nr. 16 KStG                                                                                                                                                      | unbefristet |
| 33 | Steuerbefreiung der Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaften)                                                                                                                                      | S       | 9        |          | 9        |                                     | 9                      |          | 9        |          | a) § 5 Abs. 1 Nr. 17 KStG                                                                                                                                                      | unbefristet |
| 8  | Einführung einer Sanierungsklausel und<br>Konzernklausel                                                                                                                                                  | ∢       | , y      | •        | 5, 8     | •                                   | 170 5,8                | 45       | 280 5,8  | 75       | a) § 8c KStG                                                                                                                                                                   | unbefristet |
| 35 | Abziehbarkeit von Rückvergütungen bei<br>Genossenschaften                                                                                                                                                 | I       | 9        |          | 9        |                                     | 9                      | •        | 9        | •        | a) § 22 KStG<br>(§ 23 KStG a.F.)                                                                                                                                               | unbefristet |
| 36 | Freibetrag bis zu 5.000 € für bestimmte<br>Körperschaften                                                                                                                                                 | Ш       | 12 .     | Ø        | 12 .     | 9                                   | 12                     | 9        | 12       | 9        | a) § 24 KStG<br>b) Körperschaftssteuerstatistik<br>Fallzahlen 23.131                                                                                                           | unbefristet |
| 37 | Ermäßigung der Einkommen- und<br>Körperschaftsteuer, die auf den Gewinn aus<br>den steuerbegünstigten<br>Wasserkraftanlagen entfällt                                                                      | ∢       | Φ.       |          | <b>•</b> | •                                   | 1                      | 1        | ω<br>I   | 1        | a) § 4 der VO über die steuerliche<br>Begünstigung von Wasserkraftwerken<br>vom 26. Oktober 1944 i.V. m. Artikel<br>14. Steuerbereinigungsgesetz 1985<br>vom 14. Dezember 1984 | 31.12.2010  |
| 88 | Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs- maßnahmen in einern in der EU oder dem EWR liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen | I       | 918      | 390      | 1.280 .5 | 544                                 | 1.520                  | 646      | 1.520    | 646      | a) § 35a Abs. 3EStG<br>(§ 35a Abs. 2 Satz 2 EStG a.F.)<br>b) Einkommensteuerstatistik 2006                                                                                     | unbefristet |
|    | b. Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                          |         |          |          |          |                                     |                        |          |          |          |                                                                                                                                                                                |             |
| 39 | Steuerbefreiung der<br>Sicherungseinrichtungen der Verbände der<br>Kreditinstitute                                                                                                                        | S       | 9        | •        | 9        | •                                   | 9                      |          | 9        |          | a) § 3 Nr. 21 GewStG                                                                                                                                                           | unbefristet |
| 40 | Steuerbefreiung der Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaften)                                                                                                                                      | S       | 9        |          | 9        | •                                   | 9                      | •        | 9        | •        | a) § 3 Nr. 22 GewStG                                                                                                                                                           | unbefristet |
| 41 | Steuerbefreiung mittelständischer<br>Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die im<br>Rahmen der<br>Mittelstandsförderungsprogramme des<br>Bundes und der Länder tätig werden                                 | ∢       | <b>.</b> |          | •        |                                     | <b>•</b>               | •        | 9        |          | a) § 3 Nr. 24 GewStG                                                                                                                                                           | unbefristet |
| 42 | Ermäßigung der Gewerbesteuer-<br>Messzahlen für Hausgewerbetreibende (im<br>Sinne des Heimarbeitsgesetzes vom 14.<br>März 1951)                                                                           | ш       | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0                      | 0        | 0        | 0        | a) § 11 Abs. 3 GewStG b) ESt-Statistik, Mikrosimulationsmodell  Ealizahlen ca. 740                                                                                             | unbefristet |
|    | c. Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                           |         |          |          |          |                                     |                        |          |          |          |                                                                                                                                                                                |             |
| 43 | Befreiung der Bausparkassen- und<br>Versicherungsvertreter                                                                                                                                                | ш       | 5        | 3        | 5        | 3                                   | 2                      | 3        | 2        | 3        | a) § 4 Nr. 11 UStG                                                                                                                                                             | unbefristet |
|    |                                                                                                                                                                                                           |         |          |          |          |                                     |                        |          |          |          |                                                                                                                                                                                |             |

| L   |                                                                                                                                                        |         |                |                  | St               | Steuermindereinnahmen <sup>4</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |                  |                |                  | a) Rechtsgrundlage                                                         | Befristung  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3   |                                                                                                                                                        | Art der | 2009           |                  | 2010             |                                    | 2011                   |                  | 2012           |                  |                                                                            | )           |
| į ž | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                    | Hilfe3) | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt   | darunter<br>Bund                   | ins-<br>gesamt         | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | b) Statistik                                                               |             |
|     | d. Erbschaftsteuer                                                                                                                                     |         |                |                  |                  |                                    |                        |                  |                |                  |                                                                            |             |
| 4   | Vergür<br>oder A<br>Erb- o                                                                                                                             | ш       | 210            | 1                | 220 5            | ı                                  | 235                    | 1                | 245            | 1                | a) § 13a ErbStG                                                            | unbefristet |
| 45  | Tarifbegrenzung beim Erwerb von<br>Betriebsvermögen, von Betrieben der Land-<br>und Forstwirtschaft und von Anteilen an<br>Kapitalgesellschaften       | ш       | 7              | 1                | 7                | ı                                  | 7                      | 1                | _              | -                | a) § 19a ErbStG                                                            | unbefristet |
|     | e. Verbrauchsteuern                                                                                                                                    |         |                |                  |                  |                                    |                        |                  |                |                  |                                                                            |             |
|     | - Tabaksteuer                                                                                                                                          |         |                |                  |                  |                                    |                        |                  |                |                  |                                                                            |             |
| 46  | Befreiung für Tabakwaren, die der Hersteller<br>an seine Arbeitnehmer als Deputate ohne<br>Entgelt abgibt                                              | I       | 7              | 7                | 7                | 7                                  | 7                      | 7                | 7              | 7                | a) § 6 Abs. 2 TabStG 1993                                                  | unbefristet |
|     | - Biersteuer                                                                                                                                           |         |                |                  |                  |                                    |                        |                  |                |                  |                                                                            |             |
| 47  | Staffelung der Biersteuersätze nach der<br>Höhe des Bierausstoßes (Mengenstaffel)                                                                      | ш       | 24             | 1                | 24               |                                    | 23                     | 1                | 23             | 1                | a) § 2 BierStG 1993                                                        | unbefristet |
| 48  | Befreiung für Haustrunk, den der Hersteller<br>an seine Arbeitnehmer als Deputat ohne<br>Entgelt abgibt                                                | I       | -              |                  | ~                |                                    | -                      |                  | -              | •                | a) § 3 Abs. 2 BierStG 1993                                                 | unbefristet |
|     | - Energiesteuer                                                                                                                                        |         |                |                  |                  |                                    |                        |                  |                |                  |                                                                            |             |
| 49  | Steuerb<br>die zum<br>Verbren<br>Anlagen<br>werden<br>Kopplun<br>Gasspe                                                                                | ۵       | φ.<br>•        |                  | Φ •              |                                    | Φ •                    |                  | ©<br>•         |                  | a) § 2 Abs. 3 i.V.m.<br>§ 3 EnergieStG<br><u>Fallzahlen</u> nicht bekannt  | unbefristet |
| 20  | -                                                                                                                                                      | ш       | 300 8          | 300              | 300 5            | 300                                | 350                    | 350              | 350            | 350              | a) §§ 26, 37, 44,47 EnergieStG                                             | unbefristet |
|     | Energieerzeugnisse, die bei der Herstellung<br>von Energieerzeugnissen zur<br>Aufrechterhaltung des Betriebes verwendet<br>werden (Herstellerprivileg) |         |                |                  |                  |                                    |                        |                  |                |                  | b) Energiesteuerstatistik,<br>eigene Berechnungen<br><u>Fallzahlen</u> 500 |             |
| 21  | Steuerbefreiung für Klär- und Deponiegase                                                                                                              | ۵       | 1              | 1                | ı                |                                    | 2                      | 2                | 2              | 2                | a) § 28 Abs. 1 EnergieStG                                                  | unbefristet |
|     |                                                                                                                                                        |         |                |                  |                  |                                    |                        |                  |                |                  | b) Energiesteuerstatistik,<br><u>Fallzahlen</u> nicht bekannt              |             |
| 52  | Energiesteuerbegünstigung für bestimmte<br>Prozesse und Verfahren                                                                                      | ш       | 586 5          | 586              | <sub>2</sub> 069 | 290                                | 625                    | 625              | 930            | 630              | a) §§ 37, 51 EnergieStG                                                    | unbefristet |
|     |                                                                                                                                                        |         |                |                  |                  |                                    |                        |                  |                |                  | Energiesteuerstatistik                                                     |             |
|     |                                                                                                                                                        |         |                |                  |                  |                                    |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 3.176                                                           |             |

| L   |                                                                                                                   |          |                |                  | SS             | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |                  |                |                  | a) Rechtsgrundlage                                         | Befristung  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 7   |                                                                                                                   | Art der  | 2009           |                  | 2010           |                                     | 2011                   |                  | 2012           |                  |                                                            | 1           |
| į ž | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                               | Hiffe 3) | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund                    | ins-<br>gesamt         | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | b) Statistik                                               |             |
| 23  | Energiesteuerbegünstigung für die<br>Stromerzeiming ind die gekonnelte                                            | ۵        | 2.303 5        | 2.303            | 2              |                                     |                        |                  |                | 2.300            | a) §§ 37, 53 EnergieStG                                    | unbefristet |
|     | Erzeugung von Kraft und Wärme                                                                                     |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Energiesteuerstatistik,<br>BMWi - Energiedaten          |             |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 17.717                                          |             |
| 54  | Steuerbegünstigung für Biokraft- und<br>Bioheizstoffe                                                             | ۵        | 93 2           | 93               | 125 5          | 125                                 | 125                    | 125              | 125            | 125              | a) § 50 EnergieStG                                         | 31.12.2015  |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Energiesteuerstatistik                                  |             |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 185                                             |             |
| 22  | Energiesteuerbegünstigung für<br>Unternehmen des Produzierenden                                                   | В        | 317 5          | 317              | 318 5          | 318                                 | 150                    | 150              | 150            | 150              | a) § 54 EnergieStG                                         | unbefristet |
|     | Gewerbes und Unternehmen der Land- und<br>Forstwirtschaft                                                         |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Energiesteuerstatistik                                  |             |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 20.046                                          |             |
| 26  | Energiesteuerbegünstigung für<br>Internehmen des Produzierenden                                                   | Е        | 146 5          | 146              | 173 5          | 173                                 | 195                    | 195              | 220            | 220              | a)§ 55 EnergieStG                                          | 31.12.2012  |
|     | Gewerbes in Sonderfällen (Spitzenausgleich)                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Energiesteuerstatistik                                  |             |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Falizahlen 11.473                                          |             |
| 25  | Steuerbegünstigung für Pilotprojekte                                                                              | Д        | 2              | 2                | 2              | 2                                   | 2                      | 2                | 2              | 2                | a) § 66 Abs. 1 Nr. 2 EnergieStG i.V.m.<br>§ 105 EnergieStV | unbefristet |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Energiesteuerstatistik                                  |             |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | <u>Falizahlen</u> 20                                       |             |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  |                                                            |             |
| 28  | Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgem                                                          | ۵        | 9              | •                | 9              | •                                   | 9                      |                  | 9              | •                | a) § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG                               | unbefristet |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Stromsteuerstatistik<br>(Datenbankabfrage)              |             |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen nicht bekannt                                   |             |
| 29  | Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Jand- und Forstwirtschaft | ш        | 2.200 5        | 2.200            | 2.200 5        | 2.200                               | 830                    | 830              | 1.100          | 1.100            | a) § 9 Abs. 3 StromStG<br>ab 2011: § 9b StromStG           | unbefristet |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Stromsteuerstatistik<br>(Datenbankabfrage)              |             |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 96.857                                          |             |
| 09  | Stromsteuerbegünstigung für bestimmte<br>Prozesse und Verfahren                                                   | ш        | 367 5          | 367              | 393 5          | 393                                 | 530                    | 530              | 580            | 580              | a) § 9a StromStG                                           | unbefristet |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Stromsteuerstatistik<br>(Datenbankabfrage)              |             |
|     |                                                                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 1.007                                           |             |

noch Anlage 2

| L               |                                                                                                              |         |         |                  | ซี      | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |          |        |                  | a) Rechtsgrundlage                                                                                                | Befristung                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3               |                                                                                                              | Art der | 2009    |                  | 2010    |                                     | 2011                   |          | 2012   |                  |                                                                                                                   |                                                                             |
| į ž             | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                          | Hiffe3) | ins-    | darunter<br>Bund | ins-    | darunter                            | ins-                   | darunter | ins-   | darunter<br>Bund | b) Statistik                                                                                                      |                                                                             |
| 61              | Steuerbefreiung für die Herstellung von<br>Industriegasen                                                    | ш       | ı       | ı                | ı       | ١.                                  | 15                     | 2        | 15     | 15               | a) § 9c StromStG<br>b) Stromsteuerdatenbank                                                                       | unbefristet                                                                 |
|                 |                                                                                                              |         |         |                  |         |                                     |                        |          |        |                  | Fallzahlen nicht bekannt                                                                                          |                                                                             |
| 62              | Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen<br>des Produzierenden Gewerbes in<br>Sonderfällen (Spitzenausgleich) | ш       | 1.758 5 | 1.758            | 1.766 5 | 1.766                               | 2.050                  | 2.050    | 2.080  | 2.080            | a) § 10 StromStG<br>b) Stromsteuerstatistik<br>(Datenbankabfrage)                                                 | 31.12.2012                                                                  |
|                 |                                                                                                              |         |         |                  |         |                                     |                        |          |        |                  | <u>Fallzahlen</u> 23.419                                                                                          |                                                                             |
| 23<br>bis<br>62 | Summe 2:<br>Gewerbliche Wirtschaft allgemein (ohne<br>Verkehr)                                               |         | 10.598  | 8.837            | 11.046  | 9.083                               | 9.802                  | 8.067    | 9.701  | 8.328            |                                                                                                                   |                                                                             |
|                 |                                                                                                              |         |         |                  |         |                                     |                        |          |        |                  |                                                                                                                   |                                                                             |
| 19<br>bis<br>62 | Gewerbliche Wirtschaft insgesamt ohne<br>Verkehr<br>(Summe 1 und Summe 2)                                    |         | 12.086  | 9.552            | 12.152  | 9.613                               | 10.942                 | 8.607    | 10.591 | 8.753            |                                                                                                                   |                                                                             |
|                 | 3. Verkehr                                                                                                   |         |         |                  |         |                                     |                        |          |        |                  |                                                                                                                   |                                                                             |
|                 | a. Einkommen- und<br>Körperschaftsteuer                                                                      |         |         |                  |         |                                     |                        |          |        |                  |                                                                                                                   |                                                                             |
| 63              |                                                                                                              | ∢       |         | 0                | 190 5   | 90                                  | 370                    | 06       | 520    | 130              | Schätzungen:<br>schifffahrt und<br>ie 2006 + 2009<br>Flottenkommando                                              | unbefristet; Benichtspflicht in zweijährigem Tumus gegenüber EU- Kommission |
| 64              | Teilweise Nichtabführung von Lohnsteuer<br>bei Seeleuten                                                     | ∢       | 20 5    | 6                | 20 5    | 6                                   | 20                     | 6        | 20     | 6                | a) § 41a Abs. 4 EStG                                                                                              | unbefristet                                                                 |
|                 |                                                                                                              |         | - 1     |                  | - 1     |                                     |                        |          |        |                  |                                                                                                                   |                                                                             |
| 92              | Ermälsigter Steuersatz für<br>Personenbeförderung im Nahverkehr                                              | v       | 9 096   | 512              | 960     | 512                                 | 096                    | 512      | 940    | 502              | a) § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG i.V.m.<br>§ 28 Abs. 4 UStG<br>b) Umsatzsteuerstatistik 2009<br><u>Falzahlen</u> 24.000 | unbefristet                                                                 |
|                 | c. Versicherungsteuer                                                                                        |         |         |                  |         |                                     |                        |          |        |                  |                                                                                                                   |                                                                             |
| 99              | Steuer<br>beförd<br>Bescha<br>Transp                                                                         | ⋖       | φ<br>•  |                  | ω .     |                                     | φ .                    |          |        |                  | a) § 4 Nr. 10 VersStG                                                                                             | unbefristet                                                                 |

|     |                                                                                       |          |                |                  | 1S             | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |                  |                |                  | a) Rechtsgrundlage                                               | Befristung  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3   |                                                                                       | Art der  | 2009           |                  | 2010           |                                     | 2011                   |                  | 2012           |                  |                                                                  | )           |
| į ž | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                   | Hiffe 3) | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund                    | ins-<br>gesamt         | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | b) Statistik                                                     |             |
| 67  | d. Kraftfahrzeugsteuer<br>Steijerhefreijing für Kraftomnibijsse und                   | v.       | 30             | 7.5              | 30             | 30                                  |                        | 30               | 08             | 30               | a) S.3 Nr. 6 KraffstG                                            | unbefristet |
| 5   |                                                                                       | )        | 3              | 2                | 3              | 3                                   | 3                      | 3                | 3              | 3                | b) Geschäftsstatistik des BMF                                    |             |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 59.700                                                |             |
| 89  | Steuerbefreiung bzwerstattung für Eahrzeine im Kombinierten Verkehr                   | ۵        | 2              | ~                | 2              | 2                                   | 2                      | 2                | 2              | 2                | a) § 3 Nr. 9 und § 4 KraftStG                                    | unbefristet |
|     | Schiene, Binnenwasserstraße, See/Straße                                               |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Geschäftsstatistik des BMF                                    |             |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 136.000                                               |             |
| 69  | Zeitlich befristete Steuerbefreiung für besonders partikelred izierte                 | ۵        | 100 5          | 20               | 5 2            | 5                                   | 1                      | ı                |                | '                | a) § 3c KraftStG                                                 | 31.03.2011  |
|     | Personenkraftwagen mit Dieselmotor; in 2000 auch teilweise Borfärderung               |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Geschäftsstatistik des BMF                                    |             |
|     | 2009 auch teilweise banorderung                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 489.000                                               |             |
| 70  | Zeitlich befristete Steuerbefreiung für neue<br>Personenkraftwagen mit Elektroantrieb | ۵        |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | a) § 3d KraftStG                                                 | unbefristet |
| 71  | Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer um                                                 | ۵        | -              | 0                | -              | -                                   | -                      | -                | -              | -                | a) § 9 Abs. 2 KraftStG                                           | unbefristet |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Geschäftsstatistik des BMF,<br>Statistik Kraftfahrt-Bundesamt |             |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 1.423                                                 |             |
| 72  | Nichterhebung der Steuer für<br>Krafffahrzeuganhänger inshagandere im                 | ш        | 35             | 17               | 35             | 35                                  | 35                     | 35               | 35             | 35               | a) § 10 KraftStG                                                 | unbefristet |
|     | Straßengüterverkehr                                                                   |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Geschäftsstatistik des BMF                                    |             |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen 254.000                                               |             |
| 73  | Absenkung des gewichtsbezogenen<br>Anhängerzuschlages auf einheitlich 373,24 €        | Ш        | 9 29           | 32               | 9 59           | 65                                  | 99                     | 65               | 65             | 65               | a) § 10 Abs. 3 KraftStG                                          | unbefristet |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Geschäftsstatistik des BMF                                    |             |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen ca.154.000                                            |             |
| 74  | Absenkung der Höchststeuer für Anhänger<br>auf einheitlich 373 24 €                   | Е        | 09             | 25               | 09             | 20                                  | 20                     | 20               | 20             | 20               | a) § 9 Abs. 1 Nr. 5 KraftStG                                     | unbefristet |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Geschäftsstatistik des BMF                                    |             |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | <u>Fallzahlen</u> ca. 4,7 Mio.                                   |             |
| 75  | Absenkung der Höchststeuer für<br>Nutzfahzeuge in allen vier                          | Е        | 9 04           | 20               | 40 و           | 40                                  | 40                     | 40               | 40             | 40               | a) § 9 Abs. 1 Nr. 4 KraftStG                                     | unbefristet |
|     | Emissionsklassen um jeweils rund 109 €                                                |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Geschäftsstatistik des BMF                                    |             |
|     |                                                                                       |          |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | Fallzahlen ca.870.000                                            |             |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                        |          |      |          | Šť   | Steuermindereinnahmen <sup>4</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |          |      |          | a) Rechtsgrundlage                                      | Befristung               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------------------------------------|------------------------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Button   B | 3  |                                                        | Art der  | 2009 |          | 2010 |                                    | 2011                   |          | 2012 |          |                                                         | 1                        |
| Parameter   Para | ž  | Bezeichnung der Steuervergünstigung                    | Hiffe 3) | ins- | darunter |      |                                    |                        | darunter | ins- | darunter |                                                         |                          |
| Super-freedynesty of the Teleskoppes and Part   100   190   190   190   210   220   220   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230  |    | e. Energiesteuer                                       |          | 2000 | 2        | 3000 |                                    | 3000                   | 2        | 3000 | 2        |                                                         |                          |
| Employer before the protection of the control of  | 9/ | _                                                      | ۵        |      | 160      |      | 190                                | 210                    | 210      | 230  | 230      | a) § 2 Abs. 2 EnergieStG                                | 31.12.2018               |
| Perplete the Proposition of th |    | בו מקמט, ממט מוס דאמוסאטן אים אימוסאן איני             |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          | b) Energiesteuerstatistik,<br>eigene Berechnungen       |                          |
| Everygenetic control of the contro |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          |                                                         |                          |
| Entitle of the most of the m | 17 |                                                        | ш        | 25   | 25       | 25   | 25                                 | 25                     | 25       | 25   | 25       | a) § 3a EnergieStG                                      | beihilfre-<br>rechtliche |
| Standardsynstigung für Einergiserzeugnisse, E 600 660 680 680 680 680 680 680 680 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | ausschließlich dem Güterumschlag in<br>Seehäfen dienen |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          | b) Energiesteuerstatistik,                              | Anmeldung<br>2018        |
| State-the-purishing for the representative between the properties of the confidence of the confidenc |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      | _        |                                                         | 2                        |
| Ealizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 |                                                        | ш        | 099  | 099      | 089  | 680                                | 089                    | 089      | 089  | 089      | a)§ 27 Abs. 2 EnergieStG                                | unbefristet              |
| Steuchegünstigung für Energieerzeugnisse, E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | werden                                                 |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          | b) Luffahrtindustrie                                    |                          |
| Steuchegiansigning für Energieerzaugnisse, E   157   156   157   166   170   170   170   170   170   18,57 Abs. 1 EnergiesIG werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          | Fallzahlen nicht bekannt                                |                          |
| Strongton fund and Mentitichen   P   68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 |                                                        | ш        | l    | 157      | ı    | 166                                | 170                    | 170      | 170  | 170      | a) § 27 Abs. 1 EnergieStG                               | unbefristet              |
| Steuchegunstigung für den örfentlichen   P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | werden                                                 |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          | b) Energiesteuerstatistik                               |                          |
| Strongteurgüng für den öffentlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          | Fallzahlen nicht bekannt                                |                          |
| £. Stromsteuer         B. D. Energiesteuerstatistik           f. Stromsteuer         Stromsteuer         B. D. Energiesteuerstatistik           Ealizahlen         3.488           Falizahlen         3.488           Falizahlen         3.488           Falizahlen         3.488           Falizahlen         3.488           Falizahlen         3.488           Falizahlen         3.5 Abs. 2 Nr. 2 StromStG           Distension (and not betekungsommibussen)         B. S. S. Stromsteuerstatistik           Landstromversorgung von Wasserfahrzeugen         P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 |                                                        | ۵        | l .  | 89       |      | 7.1                                | 7.1                    | 1.1      | 71   | 7.1      | a) § 56 EnergieStG                                      | unbefristet              |
| f. Stromsteuer         Stromsteuer         Falizahlen         3.488           Stromsteuer begünstigung für den Verkehr mit Oberleitungsomnibussen         P         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          | b) Energiesteuerstatistik                               |                          |
| f. Stromsteuer         Stromsteuer           Stromsteuer         Stromsteuer           Stromsteuer         110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 110 ° 1                                                                                                     |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          |                                                         |                          |
| Stromsteuerbegünstigung für den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | $\neg$                                                 |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          |                                                         |                          |
| Content and the content and  | 8  |                                                        | ۵        |      | 110      |      | 110                                | 110                    | 110      | 110  | 110      | a) § 9 Abs. 2 Nr. 2 StromStG<br>b) Stromsteuerstatistik | unbefristet              |
| Stromsteuerermäßigung für Landstromversorgung von Wasserfahrzeugen         P         6         7         6         7         9         Abs. 3 StromStG           Wasserfahrzeugen         P         6         7         6         7         9 Abs. 3 StromStG           But Luftverkehrsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          | (Datenbankabfrage)                                      |                          |
| Stromsteuerermäßigung für Landstromversorgung von Wasserfahrzeugen         P         6         7         6         9         9 Abs. 3 StromStG           Wasserfahrzeugen         Wasserfahrzeugen         b) Stromsteuerstatistik         b) Stromsteuerstatistik           g. Luftverkehrsteuer         E         -         -         6         a) § 5 LuftVStG)           Steuerbefreiungstatbestände im Rahmen         E         -         -         a) § 5 LuftVStG)           der Luftverkehrsteuer         b) Steuerstatistik           Fallzahlen         283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          |                                                         |                          |
| Parameter   Para | 82 |                                                        | ۵        | 9    |          | 9    |                                    | 9                      |          | 9    |          | a) § 9 Abs. 3 StromStG                                  | unbefristet              |
| g.         Luftverkehrsteuer         Fallzahlen         nicht bekannt           Steuerbefreiungstabestände im Rahmen         E         -         -         6         , 6         , 9 § 5 Luft/StG)           der Luftverkehrsteuer         b) Steuerstatistik         b) Steuerstatistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Wasserfahrzeugen                                       |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          | b) Stromsteuerstatistik                                 |                          |
| g.         Luftverkehrsteuer         B.         ChuftVStG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          |                                                         |                          |
| Steuchofreiungstatbestände im Rahmen E 6 a) § 5 Luft/StG)  der Luftverkehrsteuer  b) Steuerstatistik  Ealizahlen 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          |                                                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 |                                                        | ш        | ı    | 1        | 1    | ı                                  | φ<br>•                 | •        | ·    |          | a) § 5 LuftVStG)                                        | unbefristet              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      | _        | b) Steuerstatistik                                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                        |          |      |          |      |                                    |                        |          |      |          |                                                         |                          |

|           |                                                                                                                                                                                                               |         |       |          | ţ\$       | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |          |            |       | a) Rechtsgrundlage                                                                          | Befristung  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3         |                                                                                                                                                                                                               | Art der | 2009  |          | 2010      |                                     | 2011                   |          | 2012       |       |                                                                                             |             |
| į ž       | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                                                                           | Hiffe3) | ⊒.    | darunter | . <u></u> | darunter                            | -su                    | danunter | . <u>.</u> |       | b) Statistik                                                                                |             |
|           |                                                                                                                                                                                                               |         | ¥     |          | ±         |                                     | ¥                      |          | #          | Bund  |                                                                                             |             |
| ි<br>දි   | Summe 3:                                                                                                                                                                                                      |         | 2.523 | 1.871    | 2.640     | 2.041                               | 2.839                  | 2.100    | 2.989      | 2.150 |                                                                                             |             |
| bis<br>83 | Verkenr                                                                                                                                                                                                       |         |       |          |           |                                     |                        |          |            |       |                                                                                             |             |
|           | 4. Wohnungswesen und<br>Städtebau                                                                                                                                                                             |         |       |          |           |                                     |                        |          |            |       |                                                                                             |             |
| 8         | Steuerbefreiung der Mietpreisvorteile, die Arbeitnehmern im Rahmen ihres Diensverhältnisses zufließen, soweit sie die Vorteile aus einer entsprechenden Förderung im sozialen Wohnungsbau nicht überschreiten | I       | •     |          | ω .       |                                     | ω .                    |          | φ          |       | a) § 3 Nr. 59 EStG                                                                          | unbefristet |
| 82        | Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in<br>Sanierungsgebieten und städtebaulichen<br>Entwicklungsbereichen                                                                                                        | ∢       | 50    | 21       | 50        | 21                                  | 50                     | 21       | 50         | 21    | a) § 7h EStG<br>b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik<br>sowie Körperschaftssteuerstatistik | unbefristet |
|           |                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |           |                                     |                        |          |            |       | Fallzahlen<br>ESt 10.813<br>Personengesellschaften 1.309<br>Körperschaften 108              |             |
| 98        | Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen                                                                                                                                                                          | ш       | 02    | 30       | 70        | 30                                  | 20                     | 30       | 70         | 30    | d) § 7i EStG                                                                                | unbefristet |
|           |                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |           |                                     |                        |          |            |       | b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik<br>sowie Körperschaftssteuerstatistik                 |             |
|           |                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |           |                                     |                        |          |            |       | Fallzahlen<br>ESt<br>Personengesellschaften 1775<br>Körperschaften 178                      |             |
| 87        |                                                                                                                                                                                                               | Е       | 16    | 7        | 16        | 7                                   | 16                     | 7        | 16         | 7     | a) § 10f EStG                                                                               | unbefristet |
|           | Sanierungsgebieten und städtebaulichen<br>Entwicklungsbereichen                                                                                                                                               |         |       |          |           |                                     |                        |          |            |       | b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik<br>(grobe Schätzung)                                  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |           |                                     |                        |          |            |       | Fallzahlen<br>ESt 15.450                                                                    |             |
| 88        | Steuerbegünstigung für schutzwürdige<br>Kulturaüter, die weder zur Einkunftserzielung                                                                                                                         | ш       | 0     | 0        | 0         | 0                                   | 0                      | 0        | 0          | 0     | a) § 10g EStG                                                                               | unbefristet |
|           | noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt<br>werden                                                                                                                                                                 |         |       |          |           |                                     |                        |          |            |       | b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik                                                       |             |
|           |                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |           |                                     |                        |          |            |       | <u>Fallzahlen</u><br>ESt                                                                    |             |

| L   |                                                                                                                                                                                                |         |         |                  | St      | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |                  |                |                  | a) Rechtsgrundlage                                                                   | Befristung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3   |                                                                                                                                                                                                | Art der | 2009    |                  | 2010    |                                     | 2011                   |                  | 2012           | 2                |                                                                                      | ,          |
| ë ž | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                                                            | Hilfe3) |         | ,                |         | 1                                   |                        | 100              |                | 1                | b) Statistik                                                                         |            |
|     |                                                                                                                                                                                                |         | gesamt  | garunter<br>Bund | gesamt  | Bund                                | ns-<br>gesamt          | garunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | garunter<br>Bund |                                                                                      |            |
| 88  | Eigenheimzulage: Grundförderung (es gilt                                                                                                                                                       | I       | 4.971 5 | 2.113            | 3.616 5 | 1.537                               | 2.380                  | 1.012            | 1.230          | 523              | a) § 9 Abs. 2 EigZulG                                                                | 31.12.2005 |
|     |                                                                                                                                                                                                | :       | C       | 4                |         | c                                   |                        |                  |                |                  | schätzweise Auffeilung                                                               |            |
| 06  | Okologische Zusatzförderung für<br>- energiesparende Maßnahmen in Höhe<br>von jährlich 2 % der Herstellungs-<br>kosten, höchstens 256 €<br>- Niedrigenergiehäuser von jährlich 205 €           | I       | 30      | <u>&amp;</u>     | 5       | Ø                                   | 1                      | 1                | 1              | ı                | gzulG<br>99 und 2010;<br>ung                                                         | 31.12.2002 |
| 91  | Kinderzulage - im Zusammenhang mit der Grundförderung: 767 €/Kind Ab 01.01.2004: 800 €/Kind - im Zusammenhang mit dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen: 256 €/Kind Ab 01.01.2004: 250 €/Kind | т       | 1.629   | 692              | 1.187 5 | 504                                 | 784                    | 333              | 405            | 172              | a) § 9 Abs. 5 EigZulG<br>b) Kassenstatistik 2009 und 2010;<br>schätzweise Aufteilung | 31.12.2005 |

|                 |                                                                                                                                                                                 |         |         |          | SI      | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |          |          |          | a) Rechtsgrundlage                                                                                                       | Befristung  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3               |                                                                                                                                                                                 | Art der | 2009    |          | 2010    |                                     | 2011                   |          | 2012     |          |                                                                                                                          |             |
| į               | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                                             | Hife3)  | ins-    | darunter | ins-    | darunter                            | ins-                   | darunter | ins-     | darunter | b) Statistik                                                                                                             |             |
| 84<br>bis       | Summe 4:<br>Wohnungswesen und Städtebau                                                                                                                                         |         | 6.766   | 2.876    | 4.954   | 2                                   |                        |          |          | 753      |                                                                                                                          |             |
| :               | 5. Sparförderung und<br>Vermögensbildung                                                                                                                                        |         |         |          |         |                                     |                        |          |          |          |                                                                                                                          |             |
| 92              | Förde<br>Alters<br>(Förde                                                                                                                                                       | I       | 1.010 5 | 429      | 1.100 5 | 468                                 | 1.260                  | 536      | 1.360    | 578      |                                                                                                                          | unbefristet |
| 66              | Lohn- bzw. Einkommensteuerbefreiung für<br>den bei der unentgeltlichen oder verbilligten<br>Überlassung von Vermögensbeteiligungen<br>durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer | Ξ       | 97 8    | 14       | 122 5   | 52                                  | 150                    | 64       | 150      | 64       | a) § 3 Nr. 39 EStG; (alt: § 19a EStG) b) Kassenstatistik  Betroffene ca. 2,4 Mio.                                        | unbefristet |
| 46              | Arbeitnehmer-Sparzulage bei Anlage<br>vermögenswirksamer Leistungen                                                                                                             | I       | 126 5   | 25       | 132 5   | 56                                  | 133                    | 57       | 135      | 57       | a) § 13 des 5. VermBG b) Kassenstatistik Betroffene ca. 4.1 Mio                                                          | unbefristet |
| 92<br>bis<br>94 | Summe 5:<br>Sparförderung und Vermögensbildung                                                                                                                                  |         | 1.233   | 524      | 1.354   | 576                                 | 1.543                  | 657      | 1.645    | 669      |                                                                                                                          |             |
|                 | 6. Übrige Steuervergünstigungen                                                                                                                                                 |         |         |          |         |                                     |                        |          |          |          |                                                                                                                          |             |
|                 | a. Einkommen- und Körperschaft-<br>steuer                                                                                                                                       |         |         |          |         |                                     |                        |          |          |          |                                                                                                                          |             |
| 96              | Steuerbefreiung der gesetzlichen oder tarflichen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit                                                                            | ш       | 2.060   | 876      | 2.240 5 | 952                                 | 2.240                  | 952      | 2.240    | 952      | a) § 3b EStG<br>b) Statistisches Bundesamt, Fachserie 1,<br>Reihe 4.1.2, 2009<br>Fachserie 16, Reihe 2.13, 2010          | unbefristet |
| 96              | Freibetrag aus Betriebsveräußerungen<br>und -aufgabe                                                                                                                            | ш       | 35 5    | 15       | 35 5    | 15                                  | 35                     | 15       | 35       | 15       | a) § 18 Abs. 3 ESIG (vgl. § 16 Abs. 4 ESIG) unbefristet b) Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2006  Fallzahlen rd. 6.250 | unbefristet |
| 26              | Pauschalierung der Einkommensteuer bei<br>Prämien aus Kundenbindungsprogramm                                                                                                    | I       | 9       |          | 9       |                                     | 9                      |          | 9        |          | a) § 37a EStG                                                                                                            | unbefristet |
| 86              | b. Gewerbesteuer<br>Steuerbefreiung bestimmter privater Schulen<br>und anderer allgemeinbildender<br>Einrichtungen                                                              | ш       | •       | -        | •<br>•  |                                     | φ                      | -        | <b>.</b> |          | a) § 3 Nr. 13 GewStG                                                                                                     | unbefristet |

|                  |                                                                                                        |         |                |                  | ţ\$            | Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> | innahmen <sup>4)</sup> |                  |                |                  | a) Rechtsgrundlage                                                                                                                              | Befristung  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| \$               |                                                                                                        | Art der | 2009           |                  | 2010           |                                     | 2011                   |                  | 2012           |                  |                                                                                                                                                 |             |
| Ž.               | Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                    | Hilfe3) | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund                    | ins-<br>gesamt         | darunter<br>Bund | ins-<br>gesamt | darunter<br>Bund | b) Statistik                                                                                                                                    |             |
|                  | c. Umsatzsteuer                                                                                        |         |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  |                                                                                                                                                 |             |
| 66               | Ermäßigter Steuersatz für kutturelle und<br>unterhaltende Leistungen                                   | w       | 3.900 5        | 2.081            | 3.900 5        | 2.081                               | 3.995                  | 2.132            | 4.085          | 2.180            | a) § 12 Abs. 2 Nm. 1 und 2,<br>Anlage Nrn. 49, 53 und 54, sowie<br>§ 12 Abs. 2 Nr. 7 UStG                                                       | unbefristet |
|                  |                                                                                                        |         |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | 1980: Erweiterung auf Leistungen der<br>Kammermusikensembles und<br>Chöre<br>2004: Erweiterung auf Leistungen<br>ausübender Künstler (Solisten) |             |
|                  |                                                                                                        |         |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung,<br>Umsatzsteuerstatistik,<br>Konsumausgaben der privaten<br>Haushalte,<br>schätzweise Aufteilung        |             |
| 100              |                                                                                                        | S       |                |                  | 805            | 430                                 | 950                    | 202              | 955            | 510              | a) § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG                                                                                                                      | unbefristet |
|                  | Beneroergungsieistungen ab 01.01.2010                                                                  |         | _              |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Umsatzsteuerstatistik 2009, Statistik<br>Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus                                                                |             |
| 101              | Ermäßigter Steuersatz für die Umsätze aus<br>der Tätickeit als Zahntechniker sowie für die             | S       | 460 5          | 244              | 470 5          | 249                                 | 480                    | 254              | 490            | 260              | a) § 12 Abs. 2 Nr. 6 UStG                                                                                                                       | unbefristet |
|                  | Lieferungen und Wiederherstellungen von Zahnprothesen und kieferorthopädischen                         |         |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | b) Umsatzsteuerstatistik 2009                                                                                                                   |             |
|                  | Apparaten durch Zahnärzte                                                                              |         |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | <u>Faltzahlen</u> 15.900                                                                                                                        |             |
|                  | d. Versicherungsteuer                                                                                  |         |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  |                                                                                                                                                 |             |
| 102              | 102 Steuerbefreiung für Sozial-, Lebens-,<br>Kranken- Invaliditäts- Alters- und                        | တ       | 9              |                  | 9              |                                     | <b>9</b>               |                  | 9              |                  | a)§4 Nr. 5 VersStG                                                                                                                              | unbefristet |
|                  | Pflegeversicherungen                                                                                   |         |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  | 1959: Gleichstellung mit<br>Sozialversicherung<br>1994: Erweiterung für Pflege-<br>versicherungen im Sinne des<br>Pflegeversicherungsgesetzes   |             |
|                  | e. Kraftfahrzeugsteuer                                                                                 |         |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  |                                                                                                                                                 |             |
| 103              | Steuerbefreiung für Zugmaschinen und für bestimmte Wohn- und Packwagen im Gewerbe nach Schaustellerart | ш       | -              | ı                | -              | -                                   | -                      | -                | <del>-</del>   |                  | a) § 3 Nr. 8 KraftStG<br>1986: Erweiterung auf Anhänger                                                                                         | unbefristet |
| 96<br>bis<br>103 | 96 Summe 6:<br>bis<br>103 Ilbrine Steuervernijnstinungen                                               |         | 6.456          | 3.216            | 7.451          | 3.728                               | 7.701                  | 3.861            | 7.806          | 3.918            |                                                                                                                                                 |             |
| bis 5            | Summe der Steuervergünstigungen                                                                        |         | 29.535         | 18.432           | 29.095         | 18.560                              | 26.868                 | 17.124           | 25.346         | 16.770           |                                                                                                                                                 |             |
| 3                |                                                                                                        |         |                |                  |                |                                     |                        |                  |                |                  |                                                                                                                                                 |             |

#### Anlage 3

#### Übersicht über sonstige steuerliche Regelungen¹) in den Jahren 2009 bis 2012

(Regelungen, die durch die seit dem 6. Subventionsbericht erfolgte neue Begriffsbestimmung nicht den Subventionen zuzuordnen sind)

| Inhalt |                                   | lfd. Nr.    |
|--------|-----------------------------------|-------------|
| a.     | Einkommen- und Körperschaftsteuer | . 1 bis 25  |
| b.     | Gewerbesteuer                     | . 26 bis 36 |
| c.     | Umsatzsteuer                      | . 37 bis 43 |
| d.     | Versicherungsteuer                | . 44 bis 45 |
| e.     | Kraftfahrzeugsteuer               | . 46 bis 47 |
| f.     | Rennwett- und Lotteriesteuer      | . 48        |
| g.     | Grundsteuer                       | . 49 bis 50 |
| h.     | Erbschaftsteuer                   | . 51 bis 53 |

| Bul                                             |      |                                       |                  |                                           | stet                                              |             | stet                                                       |                        | stet                                                                     |                   |                                                          | stet                                                                                | os. 4a                                                 | t bis                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Befristung                                      |      |                                       |                  |                                           | unbefristet                                       |             | unbefristet                                                |                        | unbefristet                                                              |                   |                                                          | unbefristet                                                                         | § 10 Abs. 4a<br>EStG –                                 | befristet bis<br>31.12.2019                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
| a. Zielsetzung der Maßnahme                     |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     |                                           | a. soziale Erwägungen (seit 1925)                 | b. § 3 EStG | a. Vereinfachung des Besteuerungs-<br>verfahrens           | b. § 8 Abs. 2 EStG     | a. Vereinfachung des Besteuerungs-<br>verfahrens                         | b. §8 Abs. 3 EStG | c. Statistisches Bundesamt<br>Fachserie 6, Reihe 4, 2008 | a. soziale Erwägungen                                                               | b. § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG<br>i.V.m. Abs. 4 und 4a n.F. | c. ESt-Statistik 2006                                                             | Mikrosimulationsmodell                                                                         | Betroffene 2010: 8,7 Mio.                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
|                                                 | 2    |                                       | darunter<br>Bund |                                           |                                                   |             |                                                            |                        | 28                                                                       |                   |                                                          | 625                                                                                 |                                                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
|                                                 | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   |                                           | 9                                                 |             | 9                                                          |                        | 65                                                                       |                   |                                                          | 1.470                                                                               |                                                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
| Mio. € -                                        | 1    |                                       | darunter<br>Bund |                                           | •                                                 |             |                                                            |                        | 28                                                                       |                   |                                                          | 629                                                                                 |                                                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   |                                           | 9                                                 |             | 9                                                          |                        | 65                                                                       |                   |                                                          | 1.550                                                                               |                                                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
| indereinnah                                     |      |                                       | darunter<br>Bund |                                           |                                                   |             |                                                            |                        | 28                                                                       |                   |                                                          | 718                                                                                 |                                                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
| Steuern                                         | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   |                                           | 9                                                 |             | 9                                                          |                        | 9 29                                                                     |                   |                                                          | 1.690 5                                                                             |                                                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
|                                                 |      |                                       | darunter<br>Bund |                                           |                                                   |             |                                                            |                        | 28                                                                       |                   |                                                          | 5.435                                                                               |                                                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
|                                                 | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   |                                           | 9                                                 |             | 9                                                          |                        | 65 5                                                                     |                   |                                                          | 12.790 <sup>5</sup>                                                                 |                                                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |
|                                                 |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | a. Einkommen- und Körperschaft-<br>steuer | Steuerfreiheit aus sozialen und ähnlichen Gründen |             | Freigrenze von 44 € monatlich für bestimmte<br>Sachbezüge; | (bls 51.12.2005. 50 €) | Freibetrag für Belegschaftsrabatte von 1.080 € (bis 31.12.2003: 1.224 €) |                   |                                                          | Sonderausgabenabzug für sonstige<br>Vorsorgeaufwendungen (insbesondere Haftpflicht. | Unfall- aber ohne Rentenversicherung)                  | Neuordnung nach dem Alterseinkünftegesetz: Ab<br>2005 sind abziehbar Beiträge für | Vorsorgeaufwendungen bis max. 2.400 € resp.<br>1.500 €, Anwendung des alten Rechts bei höherem | Effektivabzug I.K.d. Gunstigerprutung. Mit dem<br>Bürgerentlastungsgesetz wurden die genannten<br>Höchstbeträge um jeweils 400 € auf 2.800 €/1.900<br>€ erhöht. | Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts<br>zur Absetzbarkeit von Kranken- und<br>Pfleaeversicherungsbeiträgen rechnet ihre | steuerliche Abziehbarkeit ab 2010 nicht mehr zu<br>den sonstigen steuerlichen Regelungen |  |
|                                                 |      |                                       | Ľfd.             |                                           | -                                                 |             | 7                                                          |                        | ю                                                                        |                   |                                                          | 4                                                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                          |  |

| Befristung                                      |      |                                       |                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                     | unbefristet                                                                                                                                                       | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Zielsetzung der Maßnahme                     |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     | a. Begünstigung anerkannter Religionsgesellschaften und ihnen gleichgestellter Religionsgemein- schaften aus kirchen- und sozialpolitischen Erwägungen b. § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG c. ESt-Statistik Mikrosimulationsmodell Betroffene: 11,36 Mio. | a. Förderung bestimmter privater Schulen b. § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG c. ESt-Statistik 2006 Mikrosimulationsmodell                                                   | a. Steuerliche Begünstigung, seit 1948 (später erweitert) Für Zuwendungen an Stiftungen nach dem 31. Dezember 1999 getten höhere Abzugsbeträge, um die Errichtung neuer bzw. die Erweiterung bestehender Stiftungen anzuregen. b. § 10b EStG c. ESt-Statistik 2003 Mikrosimulationsmodell |
|                                                 |      |                                       | darunter<br>Bund | 1.224                                                                                                                                                                                                                                           | 32                                                                                                                                                                | 620                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                 | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   | 2.880                                                                                                                                                                                                                                           | 75                                                                                                                                                                | 1.460                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mio. € -                                        | 1    |                                       | darunter<br>Bund | 1.190                                                                                                                                                                                                                                           | 30                                                                                                                                                                | 604                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   | 2.800                                                                                                                                                                                                                                           | 70                                                                                                                                                                | 1.420                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| indereinnah                                     | )    |                                       | darunter<br>Bund | 1.160                                                                                                                                                                                                                                           | 30                                                                                                                                                                | 586                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steuerm                                         | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   | 2.730 5                                                                                                                                                                                                                                         | . 07                                                                                                                                                              | 1.380 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | 6    |                                       | darunter<br>Bund | 1.190                                                                                                                                                                                                                                           | 30                                                                                                                                                                | 584                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                 | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   | 2.800                                                                                                                                                                                                                                           | 70 5                                                                                                                                                              | 1.375 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | Abzug der Kirchensteuer als Sonderausgaben                                                                                                                                                                                                      | Begrenzter Sonderausgabenabzug für<br>Schulgeldzahlungen an private Schulen (höchstens<br>5.000 € p.a.)<br>ab 2009: Ausweitung der Regelung auf das<br>EU-Ausland | Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher und gemeinnütziger Zwecke sowie von Zuwendungen an politische Parteien                                                                                                                                             |
|                                                 |      |                                       | P. Fd.           | ιο<br>L                                                                                                                                                                                                                                         | σ                                                                                                                                                                 | <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Befristung                                      |                                         |                                       |                  | unbefristet                                                                                         |                                                 | unbefristet                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                         |                                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a. Zielsetzung der Maßnahme                     |                                         | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     | a. Steuerliche Begünstigung b. § 34g EStG                                                           | c. ESt-Statistik 2006<br>Mikrosimulationsmodell | a. Anreiz zur Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen in Privathaushalten und Bekämpfung der Schwarzarbeit in diesem Bereich    | b. § 35a Abs. 1 EStG (§35a Abs. 1 Nr. 1<br>EStG a.F.) | ab 2008: Ausdehnung auf Haushalte in<br>der Europäischen Union oder dem<br>Europäischen Wirtschaftsraum | c. Einkommensteuerstatistik 2006 | a. Förderung von Arbeitsplätzen in un Unternehmen, die hauswirtschaftliche Dienstleistungen anbieten und Bekämpfung der Schwarzarbeit in diesem Bereich b. § 35a Abs. 2 EStG (§ 35a Abs. 2 Satz 1 EStG a.F. und Abs. 1 Nr. 2 EStG a.F.) ab 2008: Ausdehnung auf Haushalte in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum c) Minijob-Zentrale                                                                                                      |  |
|                                                 | 2                                       |                                       | darunter<br>Bund | 36                                                                                                  |                                                 | 40                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                         |                                  | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | 2012                                    |                                       | ins-<br>gesamt   | 85                                                                                                  |                                                 | 95                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                         |                                  | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Mio. € -                                        |                                         |                                       | darunter<br>Bund | 36                                                                                                  |                                                 | 88                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                         |                                  | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Steuermindereinnahmen $^{4)}$ – in Mio. $\in$ - | 2011                                    |                                       | ins-<br>gesamt   | 85                                                                                                  |                                                 | 06                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                         |                                  | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| indereinnah                                     |                                         |                                       | darunter<br>Bund | 34                                                                                                  |                                                 | 30                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                         |                                  | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Steuerm                                         | 2010                                    |                                       | ins-<br>gesamt   | 80                                                                                                  |                                                 | 80 8                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         |                                  | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | 6                                       |                                       | darunter<br>Bund | 8                                                                                                   |                                                 | 30                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                         |                                  | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | 2009                                    |                                       | ins-<br>gesamt   | 80                                                                                                  |                                                 | 70 5                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                         |                                  | 303 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                 |                                         | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | Steuerermäßgung bei Zuwendungen an politische<br>Parteien und an unabhängige<br>Wählervereinigungen |                                                 | Steuerermäßgung für Aufwendungen eines<br>privaten Haushalts bei Beschäftigung von<br>geringfügigen Beschäftigten ("Mini-Jobber") |                                                       |                                                                                                         |                                  | Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme einer haushaltsnahen Dienstleistung ab 2006: Erhöhung für Pflege- und Betreuungsleistungen ab 2009: Zusammenfassung mit der Steuerermäßigung für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in Privathaushalten (vg. 22. Subventionsbericht ffd. Nr. 10) zu einem einheitlichen Fördertatbestand; Erhöhung des Steuerermäßigungsbetrages auf zusammengefasst 20 Prozent der Aufwendungen, höchstens 4.000 € |  |
|                                                 | β Z ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω |                                       |                  |                                                                                                     |                                                 | <u></u>                                                                                                                           |                                                       | 10                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Befristung                                      |      |                                       |                  | Unbefristet                                                                                                                   |                           |                                   | unbefristet                                                                                                           |               |                                                                                                                                                 |   | unbefristet                                                                                               |                          | unbefristet                                                                                                                                                                            | unbefristet                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Zielsetzung der Maßnahme                     |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     | a. Vereinfachung des Besteuerungs- ( verfahrens und Vermeidung von Lohnnebenkosten                                            | b. § 40 Abs. 2 Nr. 4 EStG | c. VDR Geschäftsreiseanalyse 2010 | a. Förderung der Zukunftssicherung von Arbeitnehmern                                                                  | b. § 40b EStG | c. Statistisches Bundesamt, Verdienste<br>und Arbeitskosten-Aufwendungen und<br>Anwartschaften betrieblicher<br>Altersversorgung vom 13.03.2011 |   | a. Erfüllung der gesetzlichen Verpflicht-<br>ung nach § 5 Erdölbevorratungs-<br>gesetz                    | b. § 5 Abs. 1 Nr. 1 KStG | a. Steuerbefreiung, weil es sich bei der Monopolverwaltung lediglich um eine in Betriebsform gekleidete Einrichtung zur Erhebung öffentlicher Abgaben handelt b. § 5 Abs. 1 Nr. 1 KStG | a. Erfüllung staats- und gemeinwirtschaftlicher Aufgaben b. § 5 Abs. 1 Nm. 2 und 2a KStG                                               |
|                                                 | 2    |                                       | darunter<br>Bund | 19                                                                                                                            | Δ.                        | <u> </u>                          | 170                                                                                                                   | Δ.            | 0                                                                                                                                               |   | -                                                                                                         | <u></u>                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|                                                 | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   | 45                                                                                                                            |                           |                                   | 400                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                 |   | •                                                                                                         |                          | •                                                                                                                                                                                      | <b>ω</b>                                                                                                                               |
| Mio. € -                                        | 1    |                                       | darunter<br>Bund | 19                                                                                                                            |                           |                                   | 183                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                 |   | •                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   | 45                                                                                                                            |                           |                                   | 430                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                 |   | •                                                                                                         |                          | •                                                                                                                                                                                      | φ<br>•                                                                                                                                 |
| indereinnah                                     | (    |                                       | darunter<br>Bund | 19                                                                                                                            |                           |                                   | 196                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Steuerm                                         | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   | 45 5                                                                                                                          |                           |                                   | 460 5                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                 | ¢ | •                                                                                                         |                          | •                                                                                                                                                                                      | <b>σ</b>                                                                                                                               |
|                                                 |      |                                       | _                | 19                                                                                                                            |                           |                                   | 210                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|                                                 | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   | 45 5                                                                                                                          |                           |                                   | 495 5                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                 | ( | •                                                                                                         |                          | © -                                                                                                                                                                                    | <b>ω</b>                                                                                                                               |
|                                                 |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten<br>Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen<br>mit einem Steuersatz von 25 % |                           |                                   | Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten<br>Zukunftssicherungsleistungen mit einem<br>Steuersatz von 20 % ab 1996 |               |                                                                                                                                                 |   | Personliche Steuerbefreiung für den<br>Erdölbevorratungsverband<br>(Körperschaft des öffentlichen Rechts) |                          | Persönliche Steuerbefreiung der<br>Monopolunternehmen des Bundes                                                                                                                       | Persönliche Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit<br>Sonderaufgaben und der Bundesanstalt für<br>vereinigungsbedingte Sonderaufgaben |
|                                                 |      |                                       | Lfd.<br>Nr.      | 11                                                                                                                            |                           |                                   | 12                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                 |   | 13                                                                                                        |                          | 41                                                                                                                                                                                     | 15                                                                                                                                     |

| Г                                             |      |                                       |                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                    |      |                                       |                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                    | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                        | unbefristet                                                             | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                               |
| a. Zielsetzung der Maßnahme                   |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     | a. Förderung gemeinnütziger, sozialer Zwecke sowie beruflicher Interessen 1992 erweitert auf kommunale Spitzenverbände einschließlich ihrer Zusammenschlüsse 1994 eingeengt bei Verwendung von Mitteln für politische Parteien | a. Förderung gemeinnütziger, sozialer<br>Zwecke sowie beruflicher Interessen<br>1992 erweitert auf kommunale<br>Spitzenverbände einschließlich ihrer<br>Zusammenschlüsse 1994 eingeengt<br>bei Verwendung von Mitteln für<br>politische Parteien<br>b. § 5 Abs. 1 Nm. 5 und 6 KStG | a. Wahrnehmen staatspolitischer<br>Aufgaben<br>b. § 5 Abs. 1 Nr. 7 KStG | a. Förderung gemeinnütziger, sozialer Zwecke sowie beruflicher Interessen 1992 erweitert auf kommunale Spitzenverbände einschließlich ihrer Zusammenschlüsse 1994 eingeengt bei Verwendung von Mitteln für politische Parteien  b. § 5 Abs. 1 Nr. 15 KStG |
|                                               | 2    |                                       | darunter<br>Bund |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   |                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mio. € -                                      |      |                                       | darunter<br>Bund |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Steuermindereinnahmen $^{4)}$ – in Mio. $\in$ | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   | •<br>•                                                                                                                                                                                                                         | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                       | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| indereinnar                                   |      |                                       | darunter<br>Bund |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Steuern                                       | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   | •                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>.</b>                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |      |                                       | darunter<br>Bund |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   | •                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ø<br>•                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | Persönliche Steuerbefreiung gemeinnütziger<br>Körperschaften, Sozialkassen und<br>berufsständischer Versicherungs- und<br>Versorgungseinrichtungen                                                                             | Persönliche Steuerbefreiung der Berufsverbände und der kommunalen Spitzenverbände einschließlich ihrer Zusammenschlüsse sowie der Vermögensverwaltungsgesellschaften der nicht rechtsfähigen Berufsverbände                                                                        | Persönliche Steuerbefreiung der politischen<br>Parteien                 | Steuerbefreiung des Pensions-Sicherungs-Vereins Versicherungsverein a.G.                                                                                                                                                                                  |
|                                               |      |                                       | Ŗ.               | 16                                                                                                                                                                                                                             | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18                                                                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                        |

| tung                                              |      |                                       |                  | ristet                                                                                  |                           | ristet                                                                                        | ristet                                                                           | ristet                                                                                                                                                                               | ristet                                                                                                                          | ristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                        |      |                                       |                  | unbefristet                                                                             |                           | unbefristet                                                                                   | unbefristet                                                                      | unbefristet                                                                                                                                                                          | unbefristet                                                                                                                     | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a. Zielsetzung der Maßnahme                       |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     | a. Erfüllung von staats- und gemein-<br>wirtschaftlichen Aufgaben                       | b. § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG | a. Erfüllung von staat- und gemeinwirt-<br>schaftlichen Aufgaben<br>b. 8.5 Abs. 1 Nr. 19 KStG | <ul><li>a. Förderung sozialer Zwecke</li><li>b. § 5 Abs. 1 Nr. 20 KStG</li></ul> | a. Förderung sozialer Zwecke<br>b. § 5 Abs. 1 Nr. 21 KStG                                                                                                                            | a. Förderung sozialer Zwecke<br>b. § 5 Abs. 1 Nr. 22 KStG                                                                       | a. Steuerliche Begünstigung Für Zuwendungen an Stiftungen nach dem 31. Dezember 1999 gelten höhere Abzugsbeträge, um die Errichtung neuer bzw. die Erweiterung bestehender Stiftungen anzuregen. (ab 1948, später erweitert) b. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG c. KSt-Statistik 2004, Mikrosimulationsmodell  Betroffene: 108.000 |
|                                                   | 2    |                                       | darunter<br>Bund | •                                                                                       |                           | •                                                                                             |                                                                                  | •                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                               | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   | 9                                                                                       |                           | •                                                                                             | 9.                                                                               | 9                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                               | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mio. € -                                          | 1    |                                       | darunter<br>Bund | -                                                                                       |                           | •                                                                                             |                                                                                  | •                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                               | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € - | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   | 9                                                                                       |                           | 9                                                                                             | 9                                                                                | 9                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                               | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| indereinnah                                       | 0    |                                       | darunter<br>Bund | -                                                                                       |                           | •                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                               | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steuern                                           | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   | 9                                                                                       |                           | φ<br>•                                                                                        | 9.                                                                               | φ.                                                                                                                                                                                   | <b>Φ</b>                                                                                                                        | 7.<br>1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | 6    |                                       | darunter<br>Bund | •                                                                                       |                           |                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                               | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   | <b>9</b><br>■                                                                           |                           | Φ •                                                                                           | 9.                                                                               | •                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                               | 13.<br>3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | Steuerbefreiung von<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaften der<br>Gebietskörperschaften |                           | Steuerbefreiung der Gesamthafenbetriebe                                                       | Steuerbefreiung von<br>Versorgungsausgleichskassen                               | Steuerbefreiung der Arbeitsgemeinschaften<br>"Medizinischer Dienst der Krankenversicherung"<br>(MDK) und des "Medizinischen Dienstes der<br>Spitzenverbände der Krankenkassen" (MDS) | Steuerbefreiung der gemeinsamen Einrichtungen<br>der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2<br>des Tarifvertragsgesetzes | Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher und gemeinnütziger Zwecke                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   |      |                                       | Ę.               | 20                                                                                      |                           | 21                                                                                            | 22                                                                               | 23                                                                                                                                                                                   | 24                                                                                                                              | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Г                                                 |      |                                       |                  |                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                        |      |                                       |                  |                  | unbefristet                                                                                                                            | unbefristet                                                                                                                                                                                  | unbefristet                                                                                                                | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unbefristet                                                                                                                                                    |
| a. Zielsetzung der Maßnahme                       |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     |                  | <ul> <li>a. Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung nach</li> <li>§ 5 Erdölbevorratungsgesetz</li> <li>b. § 3 Nr. 1 GewStG</li> </ul> | a. Steuerbefreiung, weil es sich bei der<br>Monopolverwaltung lediglich um eine in<br>Betriebsform gekleidete Einrichtung zur<br>Erhebung öffentlicher Abgaben handelt<br>b. §3 Nr. 1 GewStG | a. Erfüllung staats- und<br>gemeinwirtschaftlicher Aufgaben<br>b. §3 Nrn. 2 und 3 GewStG                                   | a. Förderung gemeinnütziger, sozialer Zwecke sowie beruflicher Interessen 1992 erweitert auf kommunale Spitzenverbände einschließlich ihrer Zusammenschlüsse 1994 eingeengt bei Verwendung von Mitteln für politische Parteien  b. § 3 Nrn. 6, 9 bis 11 und 19 GewStG                                                                                                       | a. Soziale Erwägungen, erweitert seit<br>1994<br>b. § 3 Nr. 20 GewStG                                                                                          |
|                                                   | 2    |                                       | darunter<br>Bund |                  | •                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                              |
|                                                   | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   |                  | ©<br>■                                                                                                                                 | ©<br>•                                                                                                                                                                                       | <b>ω</b>                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9<br>•                                                                                                                                                         |
| Mio. € -                                          | 1    |                                       | darunter<br>Bund |                  | •                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                              |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € - | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   |                  | <b>ω</b>                                                                                                                               | <b>.</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ω</b>                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · •                                                                                                                                                            |
| nindereinna                                       | 0    |                                       | darunter<br>Bund |                  | •                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                              |
| Steuern                                           | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   |                  | φ.                                                                                                                                     | <b>ω</b>                                                                                                                                                                                     | φ                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                              |
|                                                   | 6    |                                       | darunter<br>Bund |                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|                                                   | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   |                  | φ<br>•                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                            | φ<br>•                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                              |
|                                                   |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | b. Gewerbesteuer | Steuerfreiheit für den Erdölbevorratungsverband<br>(Körperschaft des öffentlichen Rechts)                                              | Steuerbefreiung der Monopolunternehmen des<br>Bundes                                                                                                                                         | Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit<br>Sonderaufgaben und der Bundesanstalt für<br>vereinigungsbedingte Sonderaufgaben | Steuerbefreiung der gemeinnützigen Körperschaften, Sozialkassen und berufsständischen Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen, der Berufsverbände, der kommunalen Spitzenverbände einschließlich ihrer Zusammenschlüsse sowie der Vermögensverwaltungsgesellschaften der nicht rechtsfähigen Berufsverbände und des Pensions-Sicherungs-Vereins Versicherungsverein a.G | Steuerbefreiung von Krankenhäusern,<br>Altenheimen, Altenwohnheimen, Pflegeheimen und<br>Einrichtungen zur ambulanten Pflege unter<br>gewissen Voraussetzungen |
|                                                   |      |                                       | Ŗ.               |                  | 26                                                                                                                                     | 27                                                                                                                                                                                           | 28                                                                                                                         | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                                                                                                                                             |

| gun:                                            |      |                                       |                  | istet                                                                                   |                      | istet                                                                                     | istet                                                                       | istet                                                                                                                                                                                | istet                                                                                                                    | istet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                      |      |                                       |                  | unbefristet                                                                             |                      | unbefristet                                                                               | unbefristet                                                                 | unbefristet                                                                                                                                                                          | unbefristet                                                                                                              | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a. Zielsetzung der Maßnahme                     |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     | a. Erfüllung von staats- und gemein-<br>wirtschaftlichen Aufgaben                       | b. § 3 Nr. 25 GewStG | a. Erfüllung von staats- und gemein-<br>wirtschaftlichen Aufgaben<br>b. § 3 Nr. 26 GewStG | <ul><li>a. Förderung sozialer Zwecke</li><li>b. § 3 Nr. 27 GewStG</li></ul> | <ul><li>a. Förderung sozialer Zwecke</li><li>b. § 3 Nr. 28 GewStG</li></ul>                                                                                                          | <ul><li>a. Förderung sozialer Zwecke</li><li>b. § 3 Nr. 29 GewStG</li></ul>                                              | a. Steuerliche Begünstigung (1948, später erweitert) Für Zuwendungen an Stiftungen nach dem 31. Dezember 1999 gelten höhere Abzugsbeträge, um die Errichtung neuer bzw. die Erweiterung bestehender Stiftungen anzuregen. b. § 8 Nr. 9 und § 9 Nr. 5 GewStG c. GewSt-Statistik 2004, Mikrosimulationsmodell  Betroffene: 198.000 |
|                                                 | 2    |                                       | darunter<br>Bund |                                                                                         |                      |                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | ΐo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   | 9                                                                                       |                      | •                                                                                         | <b>ω</b>                                                                    | •                                                                                                                                                                                    | ©<br>■                                                                                                                   | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mio. € -                                        | 1    |                                       | darunter<br>Bund | •                                                                                       |                      | •                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   | 9                                                                                       |                      | •                                                                                         | φ<br>•                                                                      | φ<br>•                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| indereinnah                                     | 0    |                                       | darunter<br>Bund | -                                                                                       |                      |                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steuern                                         | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   | 9<br>•                                                                                  |                      | φ<br>•                                                                                    | 9                                                                           | Φ                                                                                                                                                                                    | φ<br>u                                                                                                                   | 115 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | 6    |                                       | darunter<br>Bund | -                                                                                       |                      |                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   | g<br>E                                                                                  |                      | •                                                                                         | Φ •                                                                         | φ<br>•                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                        | 112 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | Steuerbefreiung von<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaften der<br>Gebietskörperschaften |                      | Steuerbefreiung der Gesamthafenbetriebe                                                   | Steuerbefreiung von<br>Vorsorgungsausgleichskassen                          | Steuerbefreiung der Arbeitsgemeinschaften<br>"Medizinischer Dienst der Krankenversicherung"<br>(MDK) und des "Medizinischen Dienstes der<br>Spitzenverbände der Krankenkassen" (MDS) | Steuerbefreiung der gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifvertraggesetzes | Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher und gemeinnütziger Zwecke                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 |      |                                       | Ŗż               | 31                                                                                      |                      | 32                                                                                        | 33                                                                          | 34                                                                                                                                                                                   | 35                                                                                                                       | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

noch Anlage 3

| Befristung                                        |      |                                       |                  |                 | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unbefristet                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befr                                              |      |                                       |                  |                 | ğun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | qun                                                                                                                                                                           |
| a. Zielsetzung der Maßnahme                       |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     |                 | a. Befreiung aus sozialen- und gesundheitspolitischen Gründen b. § 4 Nr. 14 UStG. c. Geschäftsstatistik Bundesministerium für Gesundheit; Zahlenbericht des Verbandes der privaten Krankenversicherung, Schätzungen                                                                                                                                                                                       | a. Erfüllung gemeinnütziger, gesundheitspolitischer und sozialer Zwecke  b. § 4 Nrn. 15 bis 19 UStG (ausgenommen § 4 Nr. 18a UStG) c. Geschäftsstatistik Bundesministerium für Gesundheit, Zahlenbericht des Verbandes der privaten Krankenversicherung, Kostennachweis der Krankenhäuser 2009, Fachserie 12, Reihe 6.3 des Statistischen Bundesamtes, Schätzungen                                                                                                                                                                                                                                                        | a. Förderung der Mitwirkung an der<br>politischen Willensbildung<br>b. § 4 Nr. 18a UStG                                                                                       |
|                                                   |      |                                       | darunter<br>Bund |                 | 3.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|                                                   | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   |                 | 5.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ω<br>•                                                                                                                                                                        |
| Mio. € -                                          |      |                                       | darunter<br>Bund |                 | 3.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                             |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € - | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   |                 | 5.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Φ</b>                                                                                                                                                                      |
| indereinnah                                       |      |                                       | darunter<br>Bund |                 | 3.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.575 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| Steuerm                                           | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   |                 | 5.700 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.700 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Φ</b>                                                                                                                                                                      |
|                                                   | 6    |                                       | darunter<br>Bund |                 | 3.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|                                                   | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   |                 | 5.700 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Φ</b>                                                                                                                                                                      |
|                                                   |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | c. Umsatzsteuer | Befreiung der Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts sowie vergleichbare Einrichtungen, Leistungen, die im Rahmen von Verträgen zur integrierten Versorgung erbracht werden, sonstigen Leistungen von Gemeinschaffen gegenüber ihren Mitgliedern im Bereich der Heilund Krankenhausbehandlungen | Befreiung der Umsätze der gesetzlichen Sozialversicherungsträger einschließlich der sonstigen Stellen der Kriegsopferversorgung, der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung, des Medizinischen Dienste der Krankenversicherung, der Medizinischen Dienste der Spitzenverbände der Krankenkassen, mit dem Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung oder Pflege körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftiger Personen eng verbundenen Leistungen durch juristische Personen des öffentlichen Rechts und vergleichbarne Einrichtungen, der Blutsammelstellen, der anerkannten Wohlfahrtsverbände und der Blinden | Befreiung der im Rahmen der satzungsgemäßen<br>Aufgaben gegen Kostenerstattung ausgeführten<br>Leistungen zwischen den selbständigen<br>Gliederungen einer politischen Partei |
|                                                   |      |                                       | Ŗ<br>ģ           |                 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39                                                                                                                                                                            |

| Befristung                                      |      |                                       |                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unbefristet                                                                                                                                                                                                                             | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Zielsetzung der Maßnahme                     |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     | a. Befreiung aus kulturellen Gründen,<br>die weitgehend aus altem Recht<br>übernommen wurde<br>b. § 4 Nrn. 20 und 22 UStG                                                                                                                                                                        | a. Befreiung aus Gründen der Jugendförderung, die weitgehend aus altem<br>Recht übernommen wurde<br>b. §4 Nrn. 23 bis 25 UStG                                                                                                           | a. 1968: Steuerliche Entlastung des Gesundheitsbereichs aus sozial- und gesundheitspolitischen Gründen; 1980: Erweiterung insbesondere auf Zahnprothesen, kieferorthopädische Apparate, Sprechhilfsgeräte und Schrittmacher sowie auf die Bereitstellung von Kureinrichtungen b. § 12 Abs. 2 Nr. 1 Anlage Nrn. 51 und 52 und § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG c. Umsatzsteuerstatistik 2009  Fallzahli: 21.100 |
|                                                 |      |                                       | darunter<br>Bund |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   | •<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mio. € -                                        | 1    |                                       | darunter<br>Bund | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                       | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| indereinnah                                     | 0    |                                       | darunter<br>Bund |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Steuern                                         | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   | ©                                                                                                                                                                                                                                                                                                | φ<br>•                                                                                                                                                                                                                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | 9    |                                       | darunter<br>Bund |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                       | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | Befreiung der Umsätze der kulturellen Einrichtungen, insbesondere Theater, Orchester, Chöre, Museen, sowie der Veranstaltungen wissenschaftlicher und belehrender Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts und der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Volkshochschulen | Befreiung der Leistungen jugendfördernder<br>Einrichtungen, insbesondere der<br>Jugendbildungsstätten, der Jugendherbergswerke<br>und der Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie<br>der anderen Einrichtungen mit sozialem Charakter | Ermäßigter Steuersatz für Krankenrollstühle, Körperersatzstücke, orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen sowie zum Beheben von Funktionsschäden oder Gebrechen sowie für Schwimm- und Heilbäder und die Bereitstellung von Kureinrichtungen                                                                                                                                    |
|                                                 |      |                                       | ŖĠ.              | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                                                                                                      | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

noch Anlage 3

| Befristung                                        |      |                                       |                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | unbefristet                                                                                                                                                                       | unbefristet                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Zielsetzung der Maßnahme                       |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     | a. 1968: Begünstigung der allgemein als besonders förderungswürdig angesehenen Einrichtungen. Abwendung einer durch den allgemeinen Steuersatz entstehenden Mehrbelastung gegenüber dem früheren Umsatzsteuerrecht.  1990: Ausdehnung auf nicht rechtsfähige Personenvereinigungen und Gemeinschaften der besonders förderungswürdigen Einrichtungen.  2007: Klarstellende Beschränkung der Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Leistungen, durch deren Ausführung selbst die satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke des Zweckbetriebs verwirklicht werden.  b. § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG  c. Umsatzsteuerstatistik 2009  Fallzahl:  Ca. 4.000 |                       | <ul> <li>Sozialpolitische Überlegungen</li> <li>§ 4 Nr. 2 VersStG</li> </ul>                                                                                                      | a. Berücksichtigung des<br>Pflichtcharakters der<br>Versicherungsabgaben<br>b. § 4 Nm. 3, 4, 5a, 6 und 7 VersStG |
|                                                   | 2    |                                       | darunter<br>Bund | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                |
|                                                   | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | <b>Φ</b>                                                                                                                                                                          | φ<br>•                                                                                                           |
| Mio. € -                                          | 1    |                                       | darunter<br>Bund | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | •                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € - | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | φ<br>•                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                |
| indereinnah                                       |      |                                       | darunter<br>Bund | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Steuerm                                           | 2010 |                                       | ins-<br>gesamt   | 5 265 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | φ<br>•                                                                                                                                                                            | <b>.</b>                                                                                                         |
|                                                   |      |                                       | darunter<br>Bund | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                   | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   | 902<br>902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | φ<br>•                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                |
|                                                   |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | Ermäßigter Steuersatz für Leistungen gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Einrichtungen sowie von Personenvereinigungen und Gemeinschaften dieser Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d. Versicherungsteuer | Steuerbefreiung für Versicherungen bei<br>Vereinigungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften<br>zum Ausgleich der Aufwendungen für Ruhegehalts-<br>und Hinterbliebenenversorgung | Steuerbefreiung für der Sozialversicherung<br>ähnliche Versicherungen                                            |
|                                                   |      |                                       | Ŗ<br>Ŗ           | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 44                                                                                                                                                                                | 45                                                                                                               |

| tung                                              |      |                                       |                        | ristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ristet                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                        |      |                                       |                        | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a. Zielsetzung der Maßnahme                       |      | b. Rechtsgrundlage<br>c. Statistik    | - 1                    | a. Steuerbefreiungen im öffentlichen Interesse, aus sozialen Gründen, aus technischen und Vereinfachungsgründen sowie für Fahrzeuge, die der Verrichtung von Arbeit dienen b. § 3 Nrn. 1 bis 5a KraftStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a. Steuerbefreiung aus sozialen<br>Gründen;<br>ab 1. April 1984 Einschränkung im<br>Zusammenhang mit der Neuregelung<br>der unentgeltlichen Beförderung von<br>schwerbehinderten Menschen im<br>öffentlichen Personenverkehr<br>b. § 3a KraftStG<br>c. Geschäftsstatistik des BMF |
|                                                   | 2    | darunter                              | Bung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | 2012 | ins-                                  | gesarm                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mio. € -                                          | 1    | darunter                              | Bung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € - | 2011 | ins-                                  | gesamı                 | φ<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nindereinna                                       | 0    | darunter                              | Bung                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Steuern                                           | 2010 | ins-                                  | gesamı                 | © •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 5                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | 6    | darunter                              | Bung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | 2009 | ins-                                  | gesamı                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135 5                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung | e. Kraftfahrzeugsteuer | Der Strensten zulass zulass zulass zulass zulass zulass Steuer Pestim Aufgaft Bunde (§ 3 Nr. 3). Straße Feuer Rettun (§ 3 Nr. 63 | Steuerbefreiung für blinde, hilflose und außergewöhnlich gehbehinderte schwerbehinderte Menschen; Steuerermäßigungen um 50 % für andere schwerbehinderte Menschen mit orangefarbenem Aufdruck im Behindertenausweis                                                               |
|                                                   |      | Lfd.                                  | ž                      | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Befristung                                      | 1    |                                       |                  |                                 | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | unbefristet                                                                                                                     | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | unbefristet                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Zielsetzung der Maßnahme                     |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     |                                 | a. 1924 (Verbesserung 1964), 1974, 1985,<br>1993 und 2002:<br>Berücksichtigung von<br>gemeinnützigen und ähnlichen<br>Zwecken                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                 | a. Erfüllung öffentlicher Aufgaben;<br>sozialpolitische Gründe<br>b. §§ 3 und 4 i.V.m. §§ 5 bis 8 und<br>§ 36 GrStG                                                                                                                                                                                                          |                    | <ul> <li>a. Familien- sowie sozial-, kultur- und<br/>staatspolitische Erwägungen</li> <li>b. §§ 13, 16 bis 18, 21, 26 und 27 ErbStG</li> </ul>   |
|                                                 |      |                                       | darunter<br>Bund |                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1                                                                                                                                                |
|                                                 | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   |                                 | u -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | - ·                                                                                                                             | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | <b>Φ</b>                                                                                                                                         |
| Mio. € -                                        | 2011 |                                       | darunter<br>Bund |                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 1                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1                                                                                                                                                |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € |      |                                       | ins-<br>gesamt   |                                 | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | •<br>•                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | •                                                                                                                                                |
| indereinnah                                     | 2010 |                                       | darunter<br>Bund |                                 | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 1                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1                                                                                                                                                |
| Steuern                                         |      |                                       | ins-<br>gesamt   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | ©<br>■                                                                                                                                           |
|                                                 |      |                                       | darunter<br>Bund |                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1                                                                                                                                                |
|                                                 | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   |                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | -                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | <b>Φ</b>                                                                                                                                         |
|                                                 |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | f. Rennwett- und Lotteriesteuer | Steuerbefreiungen von Lotterien und Ausspielungen zu ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecken mit einem Gesamtpreis der Lose bis zu 40.000 € in allen anderen Fällen bis zu 240 € und bei Ausspielungen, die nicht vom Gewerbetreibenden oder Reisegewerbetreibenden im Sinne des Gewerberechts veranstaltet werden, bis zu 650 € | g. Grundsteuer | Volle Steuerbefreiung des zum<br>Bundeseisenbahnvermögen gehörenden<br>Grundbesitzes, der für Verwaltungszwecke benutzt<br>wird | Das Grundsteuergesetz enthält in den §§ 3 und 4 in Verbindung mit den §§ 5 bis 8 eine Anzahl von Steuerbefrei ungen und im § 36 eine Steuervergünstigung. Unter anderem ist Grundbesitz, der im Rahmen der öffentlichen Aufgaben (Wissenschaft, Erziehung, Gesundheitswesen, Verkehr, Sport u.a.m.) benutzt wird, steuerfrei | h. Erbschaftsteuer | Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz<br>enthält in den §§ 13, 16 bis 18, 21, 26 und 27 eine<br>Anzahl von Befreiungen und Ermäßigungen |
|                                                 |      |                                       | P. Fd.           |                                 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 49                                                                                                                              | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\neg$             | 51                                                                                                                                               |

| Befristung                                        |      |                                       |                  | unbefristet                                                                      | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Zielsetzung der Maßnahme                       |      | b. Rechtsgrundlage                    | c. Statistik     | a. Förderung privater Vermieter von<br>Wohnimmobilien<br>b. § 13c Abs. 1 ErbStG  | a. Vermeidung einer Besteuerung auf Basis von Verkehrswerten b. §§ 138 bis 144 BewG                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|                                                   | 2    |                                       | darunter<br>Bund | 1                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.146                                                                               |
|                                                   | 2012 |                                       | ins-<br>gesamt   | 220                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.676                                                                               |
| Mio. € -                                          | 1    |                                       | darunter<br>Bund | 1                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.138                                                                               |
| Steuermindereinnahmen <sup>4)</sup> – in Mio. € - | 2011 |                                       | ins-<br>gesamt   | 220                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.649                                                                               |
| nindereinna                                       | 2010 |                                       | darunter<br>Bund | ı                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.144                                                                               |
| Steuern                                           |      |                                       | ins-<br>gesamt   | 210                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.665                                                                               |
|                                                   | 9    |                                       | darunter<br>Bund | 1                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.829                                                                               |
|                                                   | 2009 |                                       | ins-<br>gesamt   | 20                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.668                                                                               |
|                                                   |      | Bezeichnung der steuerlichen Regelung |                  | Einführung eines Verschonungsabschlags von<br>10 % für vermietete Wohnimmobilien | Ansatz von niedrigen Ertragswerten im Rahmen der Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens für Zwecke der ErbSt Eine grundlegende Neuregelung ist zum 1.1.2009 aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils zur aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils zur Erbschaft- und Schenkungsteuer vorgenommen worden. Eine Bewertung erfolgt in Annäherung an den gemeinen Wert. | Summe sonstige steuerliche Regelungen<br>insgesamt (soweit Schätzungen möglich sind) |
|                                                   |      |                                       | ġż               | 52                                                                               | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>bis<br>53                                                                       |

Anlage 4

Neu hinzugekommene und nicht mehr aufgeführte Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes

| Lfd. Nr. der Anlage 1 des 23. Subventions- berichtes | Neu hinzugekommene Finanzhilfen - Anlage 1 -                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                   | Zuschüsse zur Verbilligung von Liquiditätshilfekrediten der Landwirtschaftlichen Rentenbank                                                              |
| 38                                                   | Maßnahmen der Außenwirtschaftsförderung für den Mittelstand (entstanden durch Zusammenlegen der Finanzhilfen Nr. 17, 39, 43 des 22. Subventionsberichts) |
| 40                                                   | Förderung von Investitionen mit Demonstrationscharakter zur Verminderung von Umweltbelastungen                                                           |
| 42                                                   | Förderung der Anschaffung von Hybridbussen im öffentlichen Nahverkehr                                                                                    |

| Lfd. Nr. der<br>Anlage 1 des<br>22.<br>Subventions-<br>berichtes | Nicht mehr aufgeführte Finanzhilfen - Anlage 1 -                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                               | Unterstützung des Exports von Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz (Titel ab 23. Subventionsbericht in Finanzhilfe Nr. 38 integriert, "Außenwirtschaftsförderung für den Mittelstand") |
| 19                                                               | Fördermaßnahme "250 Megawatt Wind"                                                                                                                                                                                        |
| 20                                                               | Förderung innovativer Wachstumsträger (INNO-WATT)                                                                                                                                                                         |
| 29                                                               | Förderung der Herstellung von klimaschonenden Nichteisenmetallen                                                                                                                                                          |
| 33                                                               | Wettbewerbshilfen für deutsche Schiffswerften                                                                                                                                                                             |
| 39                                                               | Förderung des Auslandsengagements ostdeutscher Unternehmen (Titel ab 23. Subventionsbericht in Finanzhilfe Nr. 38 integriert, "Außenwirtschaftsförderung für den Mittelstand")                                            |
| 43                                                               | Förderung der Teilnahme junger Unternehmen an int. Leitmessen in Deutschland (Titel ab 23. Subventionsbericht in Finanzhilfe Nr. 38 integriert, "Außenwirtschaftsförderung für den Mittelstand")                          |
| 56                                                               | KfW Wohnraummodernisierungsprogramm 2003/2004                                                                                                                                                                             |

| Lfd. Nr. der<br>Anlage 2 des<br>23.<br>Subventions-<br>berichtes | Neu hinzugekommene Steuervergünstigungen - Anlage 2 -                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77                                                               | § 3a EnergieStG Energiesteuerbegünstigung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge, die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen                                                                   |
| 51                                                               | § 28 Abs. 1 EnergieStG<br>Steuerbefreiung für Klär- und Deponiegase                                                                                                                                     |
| 82                                                               | § 9 Abs. 3 StromStG<br>Stromsteuerermäßigung für Landstromversorgung von Wasserfahrzeugen                                                                                                               |
| 61                                                               | § 9c StromStG - neu -<br>Steuerbefreiung für die Herstellung von Industriegasen                                                                                                                         |
| 83                                                               | § 5 LuftVStG<br>Steuerbefreiungstatbestände im Rahmen der Luftverkehrsteuer                                                                                                                             |
| 15                                                               | § 6 Abs. 2 Nr. 4 VersStG Steuerermäßigung für Hagelversicherungen und bei der im Betrieb der Landwirtschaft oder Gärtnerei genommenen Versicherung von Glasdeckungen über Bodenerzeugnissen gegen Hagel |

| Lfd. Nr. der<br>Anlage 2 des<br>22.<br>Subventions-<br>berichtes | Nicht mehr aufgeführte Steuervergünstigungen - Anlage 2 -                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                                               | § 1 des Gesetzes über Bergmannsprämien<br>Gewährung von Bergmannsprämien an alle Arbeitnehmer im Bergbau, die<br>unter Tage beschäftigt werden, aus Mitteln des Lohnsteueraufkommens |
| 19                                                               | § 2 InZulG 2005 Investitionszulage für Ausrüstungsinvestitionen                                                                                                                      |
| 22                                                               | § 2 InZulG 2005<br>Investitionszulage für betriebliche Gebäudeneubauten in den neuen Ländern<br>und in Berlin                                                                        |
| 92                                                               | § 20 Absatz 4 EStG 1) Freibetrag bei Einkünften aus Kapitalvermögen (Sparer-Freibetrag bzw. Sparer-Pauschbetrag)                                                                     |
| 33                                                               | § 32c EStG Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünften                                                                                                                                      |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Seit Einführung der Abgeltungssteuer ab 01.01.2009 ist der Sparer-Freibetrag durch den Sparer-Pauschbetrag ersetzt worden. Der Sparer-Pauschbetrag ist eine reine Werbungskostenregelung. Der Abzug von Werbungskosten gehört nicht zu den Subventionen im Sinne des Subventionsberichts.

#### Anlage 5

#### Subventionsberichterstattung der Länder

Die Länder stellen für den Subventionsbericht der Bundesregierung Zahlen über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) zur Verfügung (vgl. Übersicht 6). Die meisten Länder erstellen eigene Subventionsberichte, die in der Regel von den Landesfinanzministerien herausgegeben werden. Die Länder sind bei ihrer Berichterstattung durch § 12 StWG nicht gebunden, auch gibt es keine vergleichbaren gesetzlichen Vorschriften für die Länder.

Die Subventionsberichterstattung der Länder umfasst die Darstellung von Finanzhilfen, steuerliche Subventionen, für die sie in der Regel keine Gesetzgebungskompetenz haben, werden demgegenüber nicht einbezogen. Dabei wird keine einheitliche Definition des Subventionsbegriffs verwendet. Einige Länder haben aber ihre Definition an die des Bundes nach § 12 StWG angelehnt. Andere Länder fassen den Subventionsbegriff weiter und beziehen beispielsweise auch Investitionszuschüsse für den öffentlichen Personennahverkehr in die Finanzhilfen ein. Besonderheiten ergeben sich außerdem bei Stadtstaaten, die bestimmte Ausgaben (z. B. Zuschüsse an Kindergärten und Kindertagesstätten, Theater, Museen, Bibliotheken usw.) zu den Finanzhilfen rechnen, die bei den Flächenländern (mit Ausnahme Hessens) nur in den kommunalen Haushalten erscheinen. Die Subventionsberichterstattung der Länder unterscheidet sich darüber hinaus bezüglich der Berichtsperioden und der Periodizität.

Im Folgenden ist die Berichtspraxis der Länder entsprechend einer Abfrage des Bundesministeriums der Finanzen vom Herbst des Jahres 2009 dargestellt. Die Berichte sind in der Regel auch im Internet verfügbar.

**Baden-Württemberg:** Der derzeit aktuelle Subventionsbericht des Landes Baden-Württemberg umfasst die Entwicklung der Finanzhilfen für die Jahre 2007 (Ist), 2008 (Ist) und 2009 (Soll) und ist seit September 2009 verfügbar. Im Laufe des Jahres 2011 wird Baden-Württemberg einen neuen Subventionsbericht für die Jahre 2009, 2010 (Ist) und 2011 (Soll) erstellen, der dann im Internet veröffentlicht wird.

Internetadresse: http://www.fm.baden-wuerttemberg.de

**Bayern:** Der derzeit aktuelle Subventionsbericht des Freistaates Bayern umfasst die Haushaltsansätze für Finanzhilfen für die Haushaltsjahre 2008 bis 2010 und ist seit August 2009 verfügbar.

Berlin: Der aktuelle Finanzhilfenbericht des Landes Berlin umfasst die Jahre 2007 bis 2009 und ist im September 2009 erschienen. Informationen wie Förderungsart, Differenzierung der Empfänger, Einführungs- und Endzeitpunkt, Rechtsgrundlagen sowie Fragen nach der Zielerreichung bzw. Evaluierung werden abgestuft und titelgenau dargestellt. Neben den Finanzhilfen werden im Bericht auch finanzhilfenähnliche Leistungen ausgewiesen. Sie sind Leistungen des Landes, die definitorisch keine Finanzhilfen sind, wohl aber gezielte Hilfen für pri-

vate Haushalte darstellen oder das Marktangebot in wichtigen Wirtschaftsbereichen beeinflussen.

Internetadresse: http://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/download

**Brandenburg:** Der erste Subventionsbericht des Landes erscheint voraussichtlich im Herbst 2011. Er umfasst dabei die Ist-Zahlen für die Jahre 2009 und 2010 sowie die Soll-Ansätze des Jahres 2011.

Bremen: In Bremen (Land und Stadtgemeinde Bremen) wird statt eines Subventionsberichtes jährlich ein Zuwendungsbericht erstellt. Er enthält alle institutionellen Zuwendungen und ab Berichtszeitraum 2010 auch alle Projektförderungen. Der aktuelle Bericht über die Zuwendungen des Jahres 2009 wurde der Bremischen Bürgerschaft im November 2010 vorgelegt. Der Bericht enthält neben aktuellen Informationen zum Berichtsjahr auch einen Vergleich mit den Berichtsdaten des Vorjahres.

Internetadresse: http://www.finanzen.bremen.de

Hamburg: Statt eines Subventionsberichts wird im Rahmen eines empfängerbezogenen Zuwendungsberichts alle zwei Jahre (immer im Jahr des Doppelhaushalts, in dem kein Haushaltsplan aufgestellt wird) über alle der im Vorjahr auf Grund der §§ 23 und 44 LHO bewilligten Zuwendungen berichtet.

Hessen: Im Rahmen des 16. Berichts über die Finanzhilfen des Landes Hessen für die Jahre 2007 bis 2010 (Landtagsdrucksache 18/1090) aus dem Jahr 2009 wurde die bisherige Berichterstattung auf Grundlage des Produkthaushalts und der Fördermittelbuchungskreise fortentwickelt. Auch bei der im Herbst 2011 anstehenden turnusmäßigen Erstellung des 17. Berichts für die Jahre 2009 bis 2012 werden neben Einzelübersichten über die Förderprodukte und Leistungen gegliedert nach Ressorts sowie Angaben über die Art der Rechtsverpflichtung und der jeweiligen Empfänger wiederum Wirkungsanalysen für einzelne Fördertatbestände beigefügt. Im Jahr 2010 ist der sog. "verkürzte" Bericht, der sich auf eine Darstellung der Entwicklung der freiwilligen Finanzhilfen des Landes 2008 bis 2011 konzentriert (Landtagsdrucksache 18/ 2800), erschienen.

Internetadresse im Landtagsinformationssystem LIS – Haushalt/Finanzen – Subventionsberichte/Berichte über Finanzhilfen: http://starweb.hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern: Der Landtag des Landes wird im Rahmen der Vorlage der Mittelfristigen Finanzplanung über die Zuwendungsausgaben des Landes (nach den Kriterien der Subventionsberichterstattung des Bundes) unterrichtet. Die aktuelle Finanzplanung 2009 bis 2013 enthält eine titelgenaue Übersicht der Subventionen für die Haushaltsplanjahre 2009 bis 2011 und die Finanzplanjahre 2012 und 2013 nach der Systematik des Bundes.

Internetadresse: http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal prod/Regierungsportal/de/fm/Themen/Haus

haltsplaene/Die\_mittelfristige\_Finanzplanung\_von\_2009\_bis 2013/index.jsp

**Niedersachsen:** Der Subventionsbericht des Landes Niedersachsen erscheint in einem Berichtsrhythmus von zwei Jahren. Der derzeit aktuelle 9. Bericht beinhaltet die Entwicklung der Subventionen und Zuwendungen in den Haushaltsjahren 2009 bis 2013.

Internetadresse: http://www.mf.niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen: Das Land hat erstmals zum 1. Juli 2002 den "Förderbericht des Landes Nordrhein-Westfalen" veröffentlicht. Der Bericht ersetzte den bisherigen Subventionsbericht und wurde im Abstand von 2 Jahren veröffentlicht. Der derzeit aktuelle Förderbericht ist 2007 erschienen und umfasst die Haushaltsjahre 2005 (Ist) und 2006 sowie 2007 (Soll). Er enthält die Darstellung von Förder-, Politikbereichen, Förderzielen und -instrumenten, der Umsetzung und die Ergebnisse, die Darstellung der aktuellen Förderpolitik sowie eine Bestandsaufnahme der Förderprogramme des Landes.

Rheinland-Pfalz: Der letzte "Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz" vom September 2009 umfasst die Entwicklung der Finanzhilfen für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010. Der neue Bericht über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz, soll im Frühjahr/Sommer 2011 veröffentlicht werden und zeigt die Entwicklung der Finanzhilfen in den Jahren 2008 bis 2011. Die Abgrenzung der Finanzhilfen erfolgt wie bisher in Anlehnung an die Definition des Instituts für Weltwirtschaft Kiel und beinhaltet auch sog. Zukunftsinvestitionen (Bildung, frühkindliche Förderung, Betreuung von Kindern) sowie die Finanzhilfen aus dem Zukunftsinvestitionsfonds Rheinland-Pfalz zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes (Konjunkturprogramm II).

Internetadresse: http://www.fm.rlp.de

**Saarland:** Der zweite Subventionsbericht des Landes erschien im Dezember 2009 und umfasste die Entwicklung der Finanzhilfen für die Haushaltsjahre 2006 bis 2009. Die Subventionsberichte werden in einem zweijährigen

Turnus erstellt, der nächste erscheint voraussichtlich bis Ende des Jahres 2011. Der Bericht lehnt sich bei der Abgrenzung der Finanzhilfen an die Definition des Instituts für Weltwirtschaft Kiel an.

Internetadresse: http://www.finanzen.saarland.de

Sachsen: Der Freistaat Sachsen veröffentlicht statt eines Subventionsberichtes im Rahmen des "Sächsischen Förderprofils" Informationen über die Aufteilung der im jeweiligen Doppelhaushaltsplan veranschlagten Ausgaben auf die verschiedenen Förderbereiche und Richtlinien sowie die Darstellung ihrer Finanzstruktur. Im Sächsischen Förderprofil sind die Förderbereiche, Förderziele, Förderinstrumente und -gegenstände sowie das Fördervolumen dargestellt. Das aktuelle Förderprofil 2011/2012 wird auf der Basis des beschlossenen Doppelhaushaltsplanes 2011/2012 erstellt. Der Bericht erfolgt im zweijährigen Turnus und ist voraussichtlich zur Mitte 2011 im Internet verfügbar.

Internetadresse: http://www.finanzen.sachsen.de

**Sachsen-Anhalt:** Der erste Subventionsbericht des Landes umfasst die Entwicklung der Finanzhilfen für die Haushaltsjahre 2000 bis 2004. Ein weiterer Subventionsbericht ist gegenwärtig nicht vorgesehen.

Internetadresse: http://www.mf.sachsen-anhalt.de

**Schleswig-Holstein:** Der letzte 8. Subventionsbericht vom Mai 2004 beinhaltet die Berichtsjahre 2001 bis 2004. Seither ist ein Subventionsbericht nicht mehr erstellt worden.

**Thüringen:** Der Freistaat Thüringen hat bislang drei Subventionsberichte veröffentlicht, die insgesamt die Jahre 1998 bis 2007 umfassen. Dargestellt werden jeweils die Finanzhilfen des Landes nach Aufgabenbereichen und Einzelplänen. In der begrifflichen Abgrenzung wird dem Vorgehen des Bundes weitgehend gefolgt. Aktuell wird der vierte Subventionsbericht für die Jahre 2008, 2009 und 2010 erstellt, der im ersten Halbjahr 2012 vorgelegt werden soll.

Internetadresse: www.thueringen.de/tfm

#### Anlage 6

#### Methodische Erläuterungen

# Gesetzliche Grundlage und Subventionsbegriff des Subventionsberichts

Auf der Grundlage von § 12 Absatz 2 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (vgl. Kasten 4) berichtet die Bundesregierung in ihrem Subventionsbericht alle zwei Jahre über die Finanzhilfen des Bundes und die Steuervergünstigungen. Die hierbei verwendete Subventionsabgrenzung konzentriert sich entsprechend dem gesetzlichen Auftrag auf Hilfen für private Unternehmen und Wirtschaftszweige, wobei insbesondere zwischen Erhaltungs-, Anpassungs- und Produktivitätshilfen unterschieden wird.

Als Erhaltungshilfen an Betriebe oder Wirtschaftszweige werden Subventionen angesehen, die nicht ausdrücklich an strukturverändernde Umstellungen gekoppelt sind. Solche Hilfen kommen insbesondere aus verteilungspolitischen und versorgungssichernden Gründen der Landwirtschaft, aber auch dem Steinkohlenbergbau und dem Schiffbau zugute. Auch ein Teil der Ausnahmeregelungen bei der ökologischen Steuerreform wird als Erhaltungshilfen eingestuft. Erhaltungshilfen sind aber nicht als eine zeitlich unbegrenzte Bestandsgarantie zu verstehen. Die betroffenen Betriebe bzw. Wirtschaftszweige sollen vielmehr in den mit den Erhaltungshilfen überbrückten Zeiträumen wieder an marktwirtschaftliche Gegebenheiten herangeführt werden.

Anpassungshilfen sollen im Wesentlichen zur Änderung bestehender Strukturen von Betrieben und Wirtschaftszweigen dienen und sich dadurch selbst entbehrlich machen. Die so ermöglichte Hilfe zur Selbsthilfe ist insbesondere Grundgedanke der strukturändernden Hilfen in den neuen Ländern.

Produktivitätshilfen dienen der Förderung des Produktivitätsfortschritts und des Wachstums von Betrieben und Wirtschaftszweigen, insbesondere durch Entwicklung neuer Produktionsmethoden und -richtungen.

Darüber hinaus werden als Sonstige Hilfen vor allem Subventionen ausgewiesen, die nicht in erster Linie an Betriebe oder Wirtschaftszweige gehen, sondern in wichtigen Bereichen des volkswirtschaftlichen Marktprozesses bestimmte Güter und Leistungen für private Haushalte verbilligen. Die Hilfen an private Haushalte werden nur dann im Subventionsbericht erfasst, wenn sie mittelbar auch dem Wirtschaftsgeschehen zugerechnet werden können. Dies trifft insbesondere für die Wohnungsbauund die Sparförderung zu, die Haushalten den Erwerb von Wohnraum und die Bildung von Ersparnissen erleichtern sollen und gleichzeitig die Baunachfrage und die Nachfrage im Finanzsektor in erheblichem Umfang beeinflussen.

Der Subventionsbericht spiegelt gemäß seiner gesetzlichen Grundlage nur denjenigen Teil der staatlichen Aktivitäten wider, der durch Leistungen des Bundes oder Steuervergünstigungen mittel- und unmittelbar die Wirtschaft beeinflusst. Das bedeutet, dass beispielsweise die Frage der Internalisierung externer Kosten, die durch pri-

vatwirtschaftliches Handeln (z.B. im Umweltbereich) entstehen, für die Abgrenzung des Subventionsbegriffs keine Rolle spielt.

Die Abgrenzung der im Subventionsbericht ausgewiesenen Subventionen zu anderen Formen und Arten staatlicher Leistungen ist im Einzelfall nicht immer einfach. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Subventionsbericht in den Gesamtrahmen der Berichterstattung der Bundesregierung eingeordnet ist: Über eine Reihe von staatlichen Aufgabenfeldern, in denen zum Teil auch subventionsähnliche Zuwendungen eine Rolle spielen, informiert die Bundesregierung gesondert, wie z.B. im Beteiligungsbericht, im Sozialbericht, im Umweltbericht, im Wohngeld- und Mietenbericht, im Forschungsbericht, im Agrarpolitischen Bericht, im Berufsbildungsbericht, im Raumordnungsbericht, im Bericht zur Entwicklungspolitik, im Jahreswirtschaftsbericht, im Kulturfinanzbericht, im Städtebaulichen Bericht und im Bundesverkehrswegeplan.

Da der Begriff der Subventionen in § 12 StWG nicht abschließend definiert ist, wird die Abgrenzung der im Subventionsbericht ausgewiesenen Subventionen kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt.

Kasten 4: § 12 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG):

- "(1) Bundesmittel, die für bestimmte Zwecke an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung gegeben werden, insbesondere Finanzhilfen, sollen so gewährt werden, dass es den Zielen des § 1 nicht widerspricht.
- [§ 1 StWG: "Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, dass sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen."]
- (2) Über die in Absatz 1 bezeichneten Finanzhilfen legt die Bundesregierung dem Bundestag und dem Bundesrat zusammen mit dem Entwurf des Bundeshaushaltsplans alle zwei Jahre eine zahlenmäßige Übersicht vor, die insbesondere gegliedert ist in Finanzhilfen, die
- der Erhaltung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen,
- 2. der Anpassung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen an neue Bedingungen und
- der Förderung des Produktivitätsfortschritts und des Wachstums von Betrieben oder Wirtschaftszweigen, insbesondere durch die Entwicklung neuer Produktionsmethoden und -richtungen

dienen.

- (3) In entsprechender Gliederung des Absatzes 2 wird eine Übersicht der Steuervergünstigungen zusammen mit den geschätzten Mindereinnahmen beigefügt.
- (4) Zu den in Absatz 2 und 3 genannten Übersichten gibt die Bundesregierung an, auf welchen Rechtsgründen oder sonstigen Verpflichtungen die jeweiligen Finanzhilfen und Steuervergünstigungen beruhen und wann nach der gegebenen Rechtslage mit einer Beendigung der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen zu rechnen ist. Sie macht zugleich Vorschläge hinsichtlich der gesetzlichen oder sonstigen Voraussetzungen für eine frühere Beendigung oder einen stufenweisen Abbau der Verpflichtungen. Hierzu wird ein Zeitplan entsprechend der in Absatz 2 beschriebenen Gliederung aufgestellt."

# 2. Abgrenzung von Subventionen zu anderen Arten staatlicher Leistungen

#### Allgemeine Staatsaufgaben

Eine Reihe von Abgrenzungsfragen gibt es zwischen allgemeinstaatlichen Aufgaben und der speziellen Aufgabenstellung von Subventionen in den einzelnen Bereichen. Dabei geht es einmal um die Behandlung ganzer Aufgabenbereiche wie etwa des Gesundheits- oder des Bildungswesens. In einigen Veröffentlichungen werden z. B. staatliche Leistungen an Träger von sozialen Einrichtungen, Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen als Subventionen angesehen, während sie nach der Abgrenzung des Subventionsberichts zu den Infrastrukturmaßnahmen gezählt und daher nicht aufgeführt werden.

Zum anderen geht es auch um die Abgrenzung staatlicher Leistungen innerhalb bestimmter Aufgabenbereiche, z. B. im Verkehrs- und Kommunikationsbereich oder in der Forschungsförderung. Obwohl auch hier verschiedene wettbewerbsbeeinflussende, subventionsähnliche Wirkungen vorhanden sind, ist der Verkehrs- und Kommunikationsbereich, neben dem Schienenverkehr insbesondere der Straßen- und Kanalbau, zu einem Großteil nicht Gegenstand des Subventionsberichts, da es sich um Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur bzw. nicht um die Förderung von privaten Betrieben und Wirtschaftszweigen handelt.

#### Forschungsförderung

Im Bereich Forschung und Entwicklung neuer Technologien werden nur Förderungsmaßnahmen als Subventionen angesehen, die unmittelbar darauf gerichtet sind, die technische Leistungskraft der Unternehmen bei Vorhaben zu stärken, deren Markteinführung und damit wirtschaftliche Verwertung in überschaubarem Zeitraum mit relativ großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Hierauf aufbauend wurden folgende Kriterien entwickelt:

 Wenn die Forschung bei institutionellen Forschungseinrichtungen (außerhalb von Unternehmen) stattfin-

- det, spricht dieses dafür, dass die Forschung nicht unmittelbar darauf gerichtet ist, die Leistungskraft der Unternehmen zu stärken.
- Wenn die Forschung nicht darauf gerichtet ist, Eigentumsrechte für einzelne Unternehmen an Forschungsergebnissen zu schaffen, spricht dieses dafür, dass die Begünstigung einzelner Unternehmen durch wirtschaftliche Verwertung der Forschung nicht im Mittelpunkt steht.

#### Schienenverkehr

Aus § 12 StWG ergibt sich, dass über Bundesmittel berichtet werden soll, die "an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung" gegeben werden. Zuweisungen und Zuschüsse an die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn wurden nicht als Finanzhilfen angesehen, weil diese trotz getrennter Haushaltswirtschaft ihrer Rechtsnatur nach nicht Stellen außerhalb der Bundesverwaltung waren. Zudem dienten die Hilfen überwiegend der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur, die – wie auch die Mittel für den Straßenbau – nicht Gegenstand des Subventionsberichts sind.

Mit der Bahnreform wurden die Sondervermögen Deutsche Bundesbahn und Reichsbahn zusammengeführt und die Deutsche Bahn AG als Gesellschaft des Bundes gegründet. Die Altlasten der Bahnen sind durch das Bundeseisenbahnvermögen, das weiterhin zur Bundesverwaltung zählt, übernommen worden. Die nach der Reform für den Infrastrukturbereich bereitgestellten Haushaltsmittel werden weiterhin nicht im Subventionsbericht berücksichtigt.

#### Sozialleistungen

Im schriftlichen Bericht des zuständigen Bundestagsausschusses für Wirtschafts- und Mittelstandsfragen am 2. Mai 1967 (zu Bundestagsdrucksache V/1678) wird ausgeführt, dass in § 12 StWG "nicht nur Subventionen an Wirtschaftsunternehmen angesprochen sind, sondern Subventionen aller Art, auch soweit sie bestimmte Sozialleistungen betreffen". Der Ausschuss weist aber auch darauf hin, dass im Subventionsbericht nicht alle Sozialleistungen aufzuführen seien, "da im Sozialbericht der Bundesregierung diese Angaben enthalten sind". Im Subventionsbericht wird deshalb vor allem über Hilfen an private Haushalte berichtet, wenn sie mittel- und unmittelbar den Markt in wichtigen Wirtschaftsbereichen erheblich beeinflussen und nicht in anderen Berichten der Bundesregierung dargestellt werden.

# 3. Formen von Finanzhilfen und Abgrenzung zu anderen Formen staatlicher Leistungen Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen

Die Finanzhilfen aus dem Bundeshaushalt werden in Form von zweckgebundenen Zuschüssen, Schulden-

diensthilfen oder Darlehen gewährt. Dabei weist der Subventionsbericht alle haushaltsrelevanten Zahlungen im Haushaltsjahr, also auch Darlehen oder bedingt rückzahlbare Zuschüsse, in voller Höhe aus. Der Subventionswert von Finanzhilfen wird insoweit im Subventionsbericht überzeichnet. Die Bedeutung der im Subventionsbericht aufgeführten Darlehen ist jedoch kontinuierlich zurückgegangen. Ihr Anteil an den Finanzhilfen des Bundes liegt mittlerweile bei unter 1 Prozent.

#### Bundesbürgschaften

Nicht zu den Finanzhilfen zählen Bundesbürgschaften. Diese sind wie die Finanzhilfen ein wichtiges Instrument insbesondere der Wirtschaftsförderung durch den Bund. Im Unterschied zu den aufgeführten Finanzhilfen, für die die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln des Bundes kennzeichnend ist, darf mit der Inanspruchnahme des Bundes bei der Übernahme von Bundesbürgschaften gerade nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit gerechnet werden. Außerdem strebt der Bund an, grundsätzlich Bürgschaftsentgelte zu erheben, die die Kosten des Bundes decken sollen.

Im Zuge der Maßnahmen zur Bankenrettung verzeichneten die Bürgschaften des Bundes zwar vorübergehend einen enormen Anstieg, allerdings muss auch hier die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls als eher gering eingestuft werden. Zudem ist unstrittig, dass staatliches Eingreifen notwendig war, um die Funktionsfähigkeit der Volkswirtschaft insgesamt zu sichern. Damit zielen die Maßnahmen weniger auf die Unterstützung eines einzelnen Sektors oder gar einzelner Unternehmen ab, was ebenfalls gegen eine Einordnung als Finanzhilfe spricht.

Die Entwicklung der Bundesbürgschaften und sonstigen Gewährleistungen wird an anderer Stelle, u. a. regelmäßig im vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Finanzbericht, dargestellt.

#### Beteiligungen

Auch spezielle Zahlungen des Bundes an Unternehmen, an denen dieser wesentlich beteiligt ist, bleiben insoweit außer Ansatz, als es sich um Finanzvorgänge im Bereich der Kapitalbildung handelt, die zur Aufrechterhaltung angemessener Relationen zwischen Eigenkapital und Fremdkapital bei wachsender Unternehmenstätigkeit ebenso wie in schwierigen Unternehmensphasen erforderlich sind. Diese Aufwendungen werden nicht als Finanzhilfen im Subventionsbericht berücksichtigt.

# Finanzhilfen nach § 12 StWG und Finanzhilfen nach Artikel 104b GG

Der im Subventionsbericht verwendete Begriff der Finanzhilfen darf nicht mit dem 1969 im Artikel 104a Absatz 4 GG (jetzt Artikel 104b Absatz 1 GG) eingeführten gleich lautenden Begriff verwechselt werden. Nach Artikel 104b GG sind Finanzhilfen Hilfen des Bundes für besonders be-

deutsame Investitionen der Länder und Gemeinden, welche zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind. Es handelt sich dabei um Zahlungen des Bundes an die Länder. Die Mittel aus den Finanzhilfen des Bundes setzen die Länder in einigen Investitionsbereichen auch als Subventionen, d. h. als Finanzhilfen für Private i. S. v. § 12 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) ein.

Zur Schnittmenge aus beiden Finanzhilfe-Begriffen gehören die im Zuge der Föderalismusreform I gegen Kompensationszahlung Ende 2006 abgeschafften Finanzhilfen des Bundes für den Wohnungsbau. Weiterhin als Subventionen berücksichtigt werden die Finanzhilfen der Städtebauförderung. Von den weiteren Mischfinanzierungstatbeständen sind die Gemeinschaftsaufgaben "Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" zu nennen, bei denen die für die Förderung von Unternehmen verwendeten Ausgaben anteilig als Subventionen gewertet werden.

Für Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b GG sind im 2. Absatz ähnliche Vorgaben formuliert wie in den Leitlinien für Subventionen (vgl. Kapitel 2). Sie sind befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeträgen zu gestalten. Diese Vorgaben für neue Finanzhilfen nach Artikel 104b GG stehen selbständig neben denen für Subventionen.

#### 4. Abgrenzung von Steuervergünstigungen

Auch im Bereich der Steuervergünstigungen ergeben sich verschiedene Abgrenzungsprobleme. Häufig ist es bereits schwierig, zwischen systematischen oder von der Steuergerechtigkeit gebotenen steuerlichen Regelungen und steuerlichen Sonderregelungen zu unterscheiden. Diese Zuordnungsfrage muss jeweils im Rahmen des gesamten Steuersystems gesehen werden und lässt sich nicht ohne Wertungen, die sich im Zeitablauf wandeln können, beantworten. Beispielhaft hierfür ist, dass der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Nahrungsmittel als systematisch oder von der Steuergerechtigkeit geboten und damit nicht als steuerliche Sonderregelung angesehen wird, während der ermäßigte Umsatzsteuersatz für kulturelle und unterhaltende Leistungen als Steuervergünstigung ausgewiesen wird.

Die Antwort auf die sich anschließende Frage, ob eine steuerliche Sonderregelung Subventionscharakter hat und somit als Steuervergünstigung im Sinne des Subventionsberichts angesehen werden kann, erfolgt auf Basis eines mit dem 20. Subventionsbericht entwickelten Abgrenzungsschemas. Demnach sind mittel- oder unmittelbar wirkende Begünstigungen einzelner Sektoren oder Teilbereiche der Wirtschaft ebenso als Steuervergünstigung

anzusehen wie unmittelbar wirkende Sonderregelungen, die die Wirtschaft allgemein gegenüber der Allgemeinheit begünstigen. Eine nur mittelbare Begünstigung der Wirtschaft im Allgemeinen wird hingegen nicht als Steuervergünstigung gewertet. Dies gilt z. B. für den Einkommensteuerfreibetrag für Belegschaftsrabatte.

Derartige Regelungen werden jedoch – in Anlage 3 – ebenso nachrichtlich aufgeführt wie steuerliche Sonderregelungen, die nicht die Wirtschaft, sondern einen abgrenzbaren sonstigen gesellschaftlichen Bereich begünstigen. Dies sind vor allem Begünstigungen für gemeinnützige Organisationen, Vereine, Kirchen, Parteien, den Gesundheitssektor und die Sozialversicherungen.

Die Tatsache, dass der Begriff der Steuervergünstigung im allgemeinen und im wissenschaftlichen Sprachgebrauch häufig in einem weiteren Sinne verwendet wird, führt in der öffentlichen Diskussion zuweilen zu Missverständnissen. Der Subventionsbericht versteht aufgrund seiner gesetzlichen Grundlage unter "Steuervergünstigungen" lediglich diejenigen steuerlichen Sonderregelungen, die zugleich Subventionen im Sinne des Berichts sind1. Dies kommt deutlich zum Ausdruck in § 12 Absatz 2 StWG, der ausschließlich von "Betrieben und Wirtschaftszweigen" spricht. Eine umfassende Darstellung aller Steuervergünstigungen in einer Abgrenzung aus finanzwissenschaftlicher oder steuersystematischer Sicht ist somit nicht Aufgabe des Subventionsberichts. Auch die Gesamtheit der in Anlage 2 erfassten Steuervergünstigungen und der – nachrichtlich – in Anlage 3 aufgelisteten "subventionsähnlichen" Regelungen ist keine umfassende Darstellung aller steuerlichen Sonderregelungen.

# 5. Quantifizierung von Steuervergünstigungen

Nach der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung (§ 44 GGO) sind zu jedem Gesetzentwurf, insbesondere auch zu Gesetzentwürfen mit Steuerrechtsänderungen, die Auswirkungen auf die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen zu beziffern.

Das Ergebnis der Bezifferung wird in einem Finanztableau zusammengefasst, das gegebenenfalls auch die durch eine neue steuerliche Sonderregelung verursachten Steuermindereinnahmen oder bei Abschaffung einer steuerlichen Sonderregelung das Steuermehraufkommen ausweist.

Die Quantifizierung der Steuervergünstigungen (vgl. Anlage 2) bzw. der in Anlage 3 nachrichtlich aufgeführten Sonderregelungen im Subventionsbericht erfolgt auf grundsätzlich gleicher methodischer und datenmäßiger Grundlage wie die Bezifferung von Steuerrechtsänderungen in den Finanztableaus. Im Subventionsbericht sind die entsprechenden haushaltswirksamen (kassenmäßigen) Steuermindereinnahmen für den Berichtszeitraum als Gesamtwirkung und der Anteil des Bundes ausgewiesen.

#### Datengrundlagen

Eine wesentliche Datengrundlage für die Quantifizierung der Steuernmindereinnahmen sind die Daten der Steuerstatistik. Im Regelfall liegen jedoch für den gesamten Vierjahreszeitraum des Subventionsberichtes noch keine steuerstatistischen Ergebnisse vor. Das erklärt sich daraus, dass die steuerstatistischen Zahlen auf den Ergebnissen des Besteuerungsverfahrens beruhen. Daher sind alle im Subventionsbericht enthaltenen Angaben zu Steuervergünstigungen Schätzwerte.

Die statistischen Auswertungen können erst beginnen, wenn die weit überwiegende Mehrzahl der Steuerbescheide ergangen ist. Weil beispielsweise im Bereich der Einkommensteuer die 5 Prozent bestverdienenden Steuerpflichtigen über 40 Prozent zum Aufkommen beitragen, lässt sich hier auf der Basis von 90 Prozent der Fälle noch keine aussagefähige Steuerstatistik aufbauen. Dies erklärt, dass die Einkommensteuerstatistik frühestens 5 Jahre nach Abschluss des Veranlagungszeitraums vorliegt.

Erst wenn Ist-Daten für zurückliegende Jahre vorliegen, können frühere Schätzansätze der Steuermindereinnahmen überprüft werden. Häufig entsteht durch den Abgleich der Ist-Daten früherer Jahre mit den entsprechenden Schätzwerten Korrekturbedarf, der sich z. B. durch eine höhere oder geringere Inanspruchnahme einer Maßnahme ergibt. Bei Abweichungen im Vergleich zum vorherigen Bericht wird eine Korrektur der bereits veröffentlichten Daten vorgenommen. Diese Änderung der Steuermindereinnahmen wird durch Fußnote 5 in den Anlagen 2 und 3 deutlich gekennzeichnet. Im vorliegenden Bericht ergab sich beispielsweise eine Korrektur der Schätzwerte bei der Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen (vgl. Anlage 2, lfd. Nr. 38), für die bei Einführung zum 1. Januar 2006 keinerlei Erfahrungswerte vorlagen.

Ist-Zahlen stehen nur für eine sehr geringe Zahl von Steuervergünstigungen zur Verfügung und dann auch nur für die Jahre vor dem aktuellen Berichtsjahr (z. B. ausgezahlte Investitions- bzw. Eigenheimzulagen, Steuervergünstigungen für Schwerbehinderte bei der Kraftfahrzeugsteuer, ausgezahlte Arbeitnehmer-Sparzulage für vermögenswirksame Leistungen).

Die Bundesregierung hat in den zurückliegenden Jahren umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der amtlichen Steuerstatistiken nach dem Gesetz über Steuerstatis-

Der vom Bundesrechnungshof in seinem Bericht nach § 99 BHO über die Transparenz von Steuersubventionen vom 15. April 2008 (Bundestagsdrucksache 16/8800) als Sammelbegriff für die in den Anlagen 2 und 3 aufgeführten Regelungen verwendete Begriff der "Steuersubventionen" ist insofern irreführend, weil es sich bei den in Anlage 3 aufgeführten Regelungen eben gerade nicht um Subventionen im Sinne dieses Berichts handelt. Auch andere Abgrenzungen des Subventionsbegriffs beziehen sich in der Regel auf die Unterstützung von Unternehmen (oder Teilbereichen) der Wirtschaft. Die unten aufgeführte Abgrenzung des IfW Kiel bildet hierbei eine Ausnahme

tiken (StStatG) umgesetzt. Inzwischen werden Steuerstatistiken ausnahmslos im jährlichen Turnus (früher alle 3 Jahre) erstellt. Bei der Nutzung der steuerstatistischen Daten besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt.

Trotzdem bleiben wesentliche Datenlücken. Steuerstatistisch stehen nur solche Ergebnisse des Besteuerungsverfahrens zur Verfügung, die "verkennziffert" wurden, d. h. im automatisierten Verfahren gesondert erfasst wurden. Nicht zu allen steuerlichen Sonderregelungen stehen steuerstatistische Daten zur Verfügung. Hiervon betroffen sind in vielen Fällen Steuerbefreiungstatbestände. Beispiele hiefür sind die Befreiung der ärztlichen Leistung von der Umsatzsteuer oder die zeitlich befristete Steuerbefreiung für besonders schadstoffreduzierte Pkw von der Kraftfahrzeugsteuer. Eine Ausweitung der Verkennzifferung stößt wegen des damit verbundenen zusätzlichen Verwaltungsaufwands bei den Ländern auf Widerstände. Die Bundesregierung ist gleichwohl bemüht, unter Beachtung des Verwaltungsaufwands und der Kostendämpfung im Verwaltungsvollzug sowie der Entbürokratisierung, vorhandene Informationen auch für eine verbesserte Berichterstattung im Rahmen des Subventionsberichts in größerem Umfang als bisher zu erschließen.

Nicht alle steuerlichen Regelungen können auf der Grundlage von steuerstatistischen Daten beziffert werden. Erforderlichenfalls werden auch andere Datenquellen einbezogen, z. B. die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes, das Sozioökonomische Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der

Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes, Sonderauswertungen einzelner Länder aus dem Verwaltungsvollzug oder Statistiken der Deutschen Bundesbank.

#### Methodik

Das grundlegende methodische Problem bei der Bezifferung von steuerlichen Regelungen besteht darin, dass steuerstatistische Vergangenheitsdaten fortzuschreiben sind. Dabei muss sich die Fortschreibung in den offiziellen Datenkranz der Bundesregierung (mittelfristige Vorausschätzungen, Steuerschätzungen ...) einpassen.

Insbesondere die letzte Novellierung des StStatG hat verbesserte Auswertungsmöglichkeiten von steuerstatistischen Daten gebracht, die auch für die Bezifferung von Steuervergünstigungen genutzt werden können. Die anonymisierten Einzelangaben der Steuerstatistiken können für Sonderauswertungen zwecks Abschätzung finanzieller und organisatorischer Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen verwandt werden. Dabei ist auch eine Nutzung im Rahmen von sog. mikroanalytischen Simulationsmodellen zulässig, einschließlich der von obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder beauftragter Forschungseinrichtungen. Mikroanalytische Modelle beruhen auf repräsentativ ausgewählten, einzelnen, anonymisierten Steuerfällen mit allen wichtigen Daten von

Steuererklärung und Steuerbescheid. Mikrosimulationsmodelle im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen werden eingesetzt und weiterentwickelt vom Fraunhofer Institut (Lohn- und Einkommenssteuermodell) und vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (Unternehmenssteuermodell).

Bei der Interpretation der angesetzten Mindereinnahmen ist zu beachten, dass bei der Quantifizierung der Steuermindereinnahmen aufgrund der bestehenden Steuervergünstigungen regelmäßig keine Verhaltensänderungen berücksichtigt werden, die bei Abschaffung der Regelung zu erwarten wären (z. B. die Einschränkung der steuerlich begünstigten Tätigkeiten). Es werden vielmehr die Belastungen der öffentlichen Haushalte ermittelt, die entstehen, weil diese Regelung im Berichtszeitraum gegolten hat bzw. gilt. Die im Subventionsbericht ausgewiesenen Steuermindereinnahmen entsprechen daher nicht notwendigerweise den Mehreinnahmen, die bei einer Abschaffung der Regelung erreicht werden können<sup>2</sup>. Zu beachten ist zudem, dass im Interesse der Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Subventionsberichterstattung vor 1994 bei den die Einkommen- und Körperschaftsteuer betreffenden Maßnahmen ab dem Jahr 1995 der Solidaritätszuschlag nicht berücksichtigt wurde.

#### 6. Vergleich mit dem Subventionsbegriff anderer Institutionen

Die öffentliche Diskussion über die Höhe und Notwendigkeit von Subventionen wird durch verschiedene Abgrenzungen des Subventionsbegriffs in Wissenschaft und Praxis erschwert, die neben dem im Subventionsbericht der Bundesregierung verwendeten Subventionsbegriff eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Abgrenzungen der Subventionsdefinitionen sind zweckorientiert. Der Subventionsbericht der Bundesregierung hat die Aufgabe, die aus Bundesmitteln gewährten Finanzhilfen und Steuervergünstigungen im jeweiligen Haushaltsjahr darzustellen. Dabei konzentriert sich der Subventionsbericht auf Maßnahmen zur Förderung der privaten Wirtschaft.

Die Finanzhilfen des Bundes und die Steuervergünstigungen werden im Subventionsbericht detailliert beschrieben, in ihren Zielsetzungen erläutert, in ihren finanziellen Aufwendungen dargestellt und in ihrer Gesamtentwicklung analysiert. Der Subventionsbericht reiht sich in ein umfassendes Berichtssystem des Bundes ein und soll den gesetzgebenden Gremien Informationen vermitteln, um

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Berücksichtigung von Verhaltensänderungen kann zwar bei der Untersuchung einzelner Steuervergünstigungen durchaus gerechtfertigt sein. Die zur Quantifizierung erforderlichen Datengrundlagen und die Berechnungsmethodik würden hierdurch aber zusätzlich verkompliziert. So müssten beispielsweise die relevantem Angebotsund Nachfrageelastizitäten bekannt sein und Wechselwirkungen mit anderen Steuern und Steuervergünstigungen berücksichtigt werden. Bei der im Subventionsbericht vorgenommenen überblicksartigen Quantifizierung von Steuervergünstigen ist dies nicht sinnvoll.

politische Entscheidungen in der Wirtschafts-, Haushaltsund Steuerpolitik vorbereiten zu können.

# Abgrenzung des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW)

Einen besonders umfassenden Subventionsbegriff legt das Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW) seinen in unregelmäßigen Abständen erscheinenden Untersuchungen zur Subventionsentwicklung zugrunde. Als Subventionen erfasst das IfW alle Finanzhilfen des Staates oder Steuervergünstigungen, die nach Auffassung des Instituts die Allokation der gesamtwirtschaftlichen Ressourcen verzerren. Subventionsempfänger können bei der Abgrenzung des IfW nicht nur Unternehmen, sondern auch private Haushalte, private Organisationen ohne Erwerbszweck sowie der Staat selbst sein, soweit er Güter bereitstellt, die keine öffentlichen Güter sind oder nicht der Internalisierung externer Effekte dienen.

Zu den Finanzhilfen zählt das IfW beispielsweise Ausgaben für den öffentlichen Verkehr oder die Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Nicht zu den Finanzhilfen zählt das IfW insbesondere die Verwendung öffentlicher Mittel in den Bereichen Ausbildung und Grundlagenforschung, weil in diesen Bereichen positive externe Effekte generiert oder öffentliche Güter bereitgestellt würden. Bei sozial- oder verteilungspolisch motivierten Maßnahmen zählt das IfW allgemeine Transferzahlungen (wie Kindergeld oder Arbeitslosengeld) und Zuschüsse, mit denen kleine hilfsbedürftige Gruppen begünstigt werden (z. B. SOS-Kinderdörfer oder Behindertenheime), nicht zu den Subventionen. Zuschüsse, die breite Bevölkerungsgruppen (z. B. Kindergärten, Krankenhäuser und Theater) begünstigen, sind für das IfW hingegen Finanzhilfen.

Zu den Steuervergünstigungen zählt das IfW die meisten der in Anlage 2 und Anlage 3 des Subventionsberichts der Bundesregierung aufgeführten steuerlichen Regelungen. Nicht zu den Steuervergünstigungen zählt das IfW insbesondere eine Reihe von Regelungen, die im Zusammenhang mit der Ersparnisbildung bzw. der Altersvorsorge zu sehen sind (z. B. den Sparerfreibetrag). Zu den zusätzlich als Steuervergünstigung aufgeführten Regelungen zählt beispielsweise die Entfernungspauschale. Außer Betracht bleiben, wie auch im Subventionsbericht der Bundesregierung, Abschreibungsregelungen.

# Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR)

Der insbesondere vom Statistischen Bundesamt verwendete Subventionsbegriff in Abgrenzung der VGR umfasst ausschließlich Finanzhilfen des Staates (Gebietskörperschaften, Sozialversicherungen und staatliche Sondervermögen) an Unternehmen (Institutionen mit Erwerbszweck

einschließlich staatlicher Unternehmen). Steuervergünstigungen werden grundsätzlich nicht einbezogen.

Dem Subventionsbegriff in den VGR liegt als formales Abgrenzungskriterium zugrunde, dass es sich bei Subventionen um laufende Einkommensübertragungen handeln muss. Das ist z. B. bei laufenden Zinszuschüssen zur Verbilligung betrieblicher Investitionen der Fall, nicht aber bei einmaligen Investitionszuschüssen, die in den Kategorien der VGR nicht Einkommens-, sondern Vermögensübertragungen darstellen. Obwohl also sowohl laufende Zinszuschüsse als auch einmalige Investitionszuschüsse der gleichen wirtschaftspolitischen Zielsetzung dienen und auch bei entsprechender Bemessung den gleichen Subventionswert aufweisen können, werden in den VGR nur die laufend gezahlten Zinszuschüsse als Subventionen ausgewiesen.

Der Subventionsbegriff nach der VGR-Abgrenzung hat den Vorteil, dass er – wegen seiner international einheitlichen Verwendung – für internationale Vergleiche einsetzbar ist. Für die wirtschaftspolitische Zielsetzung des Subventionsberichts ist er jedoch zu eng gefasst.

#### **EU-Beihilfen**

Auch in der Beihilfenberichterstattung der EU-Kommission werden die Subventionen anders abgegrenzt als in den Subventionsberichten der Bundesregierung. Ausgewiesen werden alle staatlichen Beihilfen, die Gegenstand der europäischen Beihilfenaufsicht nach Artikel 107 und 108 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) sind. Damit wird zunächst ein recht breites Spektrum an Subventionsformen berücksichtigt, da neben Zuschüssen und Steuervergünstigungen beispielsweise auch Bürgschaften oder Subventionen äquivalente Leistungen wie der Verkauf von Grundstücken unter Marktpreisen unter den Beihilfebegriff fallen.

Die europäische Beihilfenaufsicht zielt jedoch nur auf solche Subventionen, die den Handel im europäischen Binnenmarkt beinträchtigen oder zu beinträchtigen drohen. Subventionen, die nicht den innergemeinschaftlichen Handel beeinträchtigen bzw. zu beeinträchtigen drohen und nicht den Wettbewerb zu verfälschen drohen, werden deshalb in den Beihilfenberichten nicht erfasst. Außerdem wird – wo nötig – nur das Beihilfeelement ausgewiesen, d. h. es wird ein Subventionsäquivalent im Vergleich zum unterstellten Verhalten eines privaten Kreditgebers, Investors oder Vertragspartners ermittelt. Dies sind wesentliche Gründe dafür, dass das Beihilfevolumen deutlich geringer ist als das im Subventionsbericht der Bundesregierung ausgewiesene Volumen.

Die Finanzhilfen des Bundes, die zugleich Beihilfen im Sinne der EU-Beihilfenberichterstattung darstellen, sind im vorliegenden Bericht in den Erläuterungen zu den jeweiligen Finanzhilfen und der Übersicht in Anlage 1 entsprechend gekennzeichnet.

Anlage 7 Datenblätter zu den Finanzhilfen des Bundes aus Anlage 1

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | Zuschüsse a     Unfallversic                                                                                                                                                                                                            | an die Träger der l<br>herung                                                                                                                                                                                                                                                           | andwirtschaftlich                         | en                                |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Ziel                                                  | Die Zuschüsse sind dazu bestimmt,                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
|                                                       | Grünlandmilchpro Unternehmer durc                                                                                                                                                                                                       | - in Höhe von 200 Mio. € (in 2010 weitere 100 Mio. € im Rahmen des<br>Grünlandmilchprogramms) die zuschussberechtigten landwirtschaftlichen<br>Unternehmer durch eine Senkung ihrer Beiträge zur landwirtschaftlichen<br>Unfallversicherung (LUV) unmittelbar kostenmäßig zu entlasten, |                                           |                                   |  |
|                                                       | den verschiedene<br>Entlastungsraten                                                                                                                                                                                                    | ng der Belastung d<br>n Regionen Deutsc<br>bei den Beiträgen z<br>en Berufsgenossen                                                                                                                                                                                                     | chlands durch unter<br>zu den verschieden | schiedlich hohe<br>en             |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | n in 2009 Zuschüss<br>en in der landwirtsd                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                       | den landwirtschaf                                                                                                                                                                                                                       | n der 2011 erstmali<br>tlichen Berufsgeno<br>eilung berücksichtig                                                                                                                                                                                                                       | ssenschaften werd                         | astenverteilung bei<br>en bei der |  |
| Rechtsgrundlage                                       | Die seit 1963 jährlich im Bundeshaushalt veranschlagten Mittel werden den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften durch Bewilligungsbescheid des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zugewiesen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1002, Tit.636 52                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                    | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2011                                      | 2012                              |  |
| (Mio. €)                                              | 400,00                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00                                    | 175,00                            |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
| Art der Subvention                                    | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
| Maßnahme                                              | Die Zuwendungsbestimmungen sowie die besondere Verteilung der Mittel stellen sicher, dass                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
|                                                       | - der Unfallversicherungsbeitrag der voll zuschussberechtigten Landwirte innerhalb der jeweiligen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft grundsätzlich prozentual in gleicher Höhe gesenkt wird und                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
|                                                       | - sich der Belastungsgrad jeder landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft dem durchschnittlichen Belastungsgrad aller landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften annähert.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |
|                                                       | Die Bundeszuschüsse kommen den landwirtschaftlichen Unternehmern unmittelbar durch eine Senkung ihrer Unfallversicherungsbeiträge zugute und stellen damit eine Maßnahme innerhalb des Systems der                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                   |  |

|                                                          | landwirtschaftlichen Unfallversicherung dar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | Die Mittel zur Beitragssenkung werden jeweils für ein Jahr gewährt. Die Maßnahme ist nicht befristet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Degression                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Evaluierungen                                            | Bei der Aufstellung des Bundeshaushalts werden jährlich die Notwendigkeit, Höhe und Verteilung der Mittel geprüft. Dabei wird einerseits der Ausgabenentwicklung in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung (beeinflusst auch durch gesetzliche Maßnahmen) Rechnung getragen und andererseits die Belastungssituation der landwirtschaftlichen Betriebe durch die Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung gewürdigt. |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | 2009 wurde bei rd. 320.000 landwirtschaftlichen Unternehmern der Beitrag zur Unfallversicherung durch den Bundeszuschuss gesenkt. Weitere rd. 18.000 Unternehmer haben aufgrund des unteren Grenzwerts für die Bezuschussung eine gekürzte Bundesmittelgutschrift erhalten.                                                                                                                                                           |
| Ausblick                                                 | Bei der Aufstellung des Bundeshaushalts wird auch künftig Notwendigkeit,<br>Höhe und Verteilung der Mittel geprüft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Bezeichnung der Finanzhilfe              | Zuschüsse zur Gewährung einer Rente an Kleinlandwirte bei<br>Landabgabe (Landabgaberente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Ziel                                     | Die Landabgaberente diente der Förderung und Erleichterung des Strukturwandels in der Landwirtschaft. Sie wurde älteren Landwirten gewährt, die ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Strukturverbesserung abgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                          | Die Maßnahme war Bestandteil der gemeinsamen Agrarstrukturpolitik der EG (Richtlinie des Rates vom 17. April 1972 zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und der Verwendung der landwirtschaftlich genutzten Fläche für Zwecke der Strukturverbesserung - 72/160/EWG Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 96/9) und wurde national mit den Ausführungsvorschriften §§ 121 bis 127 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte (Art. 1 des Agrarsozialreformgesetzes 1995 vom 29. Juli 1994, BGBI. I. S. 1890) umgesetzt. |      |      |      |
| Haushaltstitel                           | Kap. 1002, Tit. 636 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| (EU-) Beihilfe:                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010 | 2011 | 2012 |
| (Mio. €)                                 | 48,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43,8 | 42,0 | 38,0 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |

| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Subvention                                       | Anpassungshilfe                                                                                    |
| Maßnahme                                                 | Auszahlung einer monatlichen Rente.                                                                |
| Befristung                                               | Die Maßnahme war bis zum 31. Dezember 1983 befristet. Bewilligte Renten werden lebenslang gezahlt. |
| Degression                                               | Da keine Neuanträge möglich sind, erfolgt Rückgang der Zahl der<br>Bestandsfälle.                  |
| Evaluierungen                                            | Da nur Bestandsfälle gepflegt werden, ist eine Evaluierung nicht notwendig.                        |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Zum Stichtag 31.12.2010 erhielten noch rd. 13.400 Personen eine laufende Landabgaberente.          |
| Ausblick                                                 | Eine Wiederaufnahme der Landabgaberente ist derzeit nicht vorgesehen.                              |

| Bezeichnung der Finanzhilfe              | Zuschüsse zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |      |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| Ziel                                     | Soziale und ökonomische Absicherung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |      |      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | schaftlichen Unterne<br>cheiden aus dem la |      | J    |
|                                          | <ul> <li>- älteren landwirtschaftlichen Arbeitnehmern und mitarbeitenden Familienangehörigen, wenn sie aufgrund der Stilllegung oder Abgabe des landwirtschaftlichen Unternehmens oder der Teilnahme des Betriebs an bestimmten Stilllegungs- oder Extensivierungsmaßnahmen aus diesem Betrieb ausgeschieden sind.</li> <li>Gleichzeitig sollen Beiträge zur Marktentlastung und Verbesserung der Agrarstruktur geleistet werden.</li> </ul> |                                            |      |      |
| Rechtsgrundlage                          | Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen<br>Erwerbstätigkeit (FELEG) vom 21. Februar 1989 (BGBI. I S. 233), zuletzt<br>geändert durch Artikel 5 Absatz 31 des Gesetzes vom 15.12.2004 (BGBI. I<br>S. 3396)                                                                                                                                                                                                              |                                            |      |      |
| Haushaltstitel                           | Kap. 1002, Tit.636 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |      |      |
| (EU-) Beihilfe:                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| Finanzielles Volumen                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                                       | 2011 | 2012 |
| (Mio. €)                                 | 3,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,9                                        | 1,0  | 0,8  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |      |      |

| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Subvention                                       | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                               |
| Maßnahme                                                 | Auszahlung einer monatlichen Rente                                                                                                                                                                                            |
| Befristung                                               | Die Maßnahme war bis zum 31. Dezember 1996 befristet. Leistungen nach diesem Gesetz können nur noch dann in Anspruch genommen werden, wenn die maßgeblichen Anspruchsvoraussetzungen vor dem 1. Januar 1997 vorgelegen haben. |
| Degression                                               | Da keine Neuanträge möglich sind, wird die Anzahl der Bestandsfälle weiter zurückgehen.                                                                                                                                       |
| Evaluierungen                                            | Da nur Bestandsfälle gepflegt werden, ist eine Evaluierung nicht notwendig.                                                                                                                                                   |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Zum Stichtag 31.12.2010 erhielten rd. 400 Personen eine Produktionsaufgaberente und rd. 1.700 Personen einen Flächenzuschlag.                                                                                                 |
| Ausblick                                                 | Eine Wiederaufnahme der Förderung zur Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit ist derzeit nicht vorgesehen.                                                                                                     |

| Bezeichnung der Finanzhilfe | Zuschüsse zur Förderung des ökologischen Landbaus und anderer nachhaltiger Formen der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                        | Der Deutsche Bundestag hat am 26. November die vom Haushaltsausschuss am 11. November beschlossene Erweiterung der Zweckbestimmung des BÖL-Titels auf "Zuschüsse zur Förderung des ökologischen Landbaus und anderer nachhaltiger Formen der Landwirtschaft" bestätigt. Derzeit werden Förderrichtlinien im Bereich Forschung, Informations- und Absatzförderung und Messeförderung sowie Einzelmaßnahmen konzipiert, die dem erweiterten Ansatz Rechnung tragen. |
|                             | Generelles Ziel des Bundesprogramms:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <ul> <li>Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ökologischen Landbau<br/>und andere nachhaltige Formen der Landwirtschaft, um ein nachhaltiges<br/>und gleichgewichtiges Wachstum dieser Sektoren zu ermöglichen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | Spezielle Ziele der bisherigen Förderrichtlinien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | - Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Ökologischen Landbaus durch<br>Abbau von Wissens- und Erfahrungslücken;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | - Verbesserung der Entscheidungsgrundlage im Rahmen des betrieblichen Umstellungsprozesses;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | - Verbesserung der Markttransparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | - Bekanntmachung und Steigerung der Akzeptanz des ökologischen<br>Landbaus durch Vermittlung fachspezifischer Informationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rechtsgrundlage             | - Richtlinie zur Umsetzung des Programms des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zur Förderung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                       | Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie von Maßnahmen zum Technologie- und Wissenstransfer im ökologischen Landbau (Forschungsrichtlinie);  - Richtlinie über die Förderung der Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen vor und während einer Umstellung des Betriebes auf ökologischen Landbau (Beratungsrichtlinie);  - Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über ökologischen Landbau und dessen Erzeugnisse sowie zur Förderung damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen (Info- und Absatzrichtlinie);  - Richtlinie über die Förderung von Messe- und Ausstellungsbeiträgen zum ökologischen Landbau und seiner Erzeugnisse (Messerichtlinie); |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1002, Tit.686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012                                                                                                                                                                                |
| (Mio. €)                                              | 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,2                                                                                                                                                                                 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| Maßnahme                                              | Generell: Das Pro Wachstumshemm nachhaltiger Land Im Einzelnen: - Zuwendungen fü gewährt; bei der F zwischen Grundla vorwettbewerblich außerhalb des Ag - Zuwendungen w Unternehmen vor Landbau; der Ber Rechnung gestelli Unternehmen für - Zuwendungen w Informations- und Erzeugnisse aus 6 % der berücksicht - Zuwendungen w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gramm umfasst Manissen des ökologis wirtschaft.  Tr FuE-Vorhaben wer Festlegung der Förder genforschung, induster Entwicklung sow rarsektors unterschipterden gewährt für des sowie während eine atungskostenzuschuten Beratungskoster die Beratung vor bzwerden gewährt für de damit verbundene wirden gewährt für de damit verbundene wirden gewährt für destellungsfähigen Kostererden gewährt für destellungen, die nicht | erden im Wege der<br>erhöchstsätze (bis<br>strieller Forschung<br>ie zwischen Vorha<br>ieden;<br>ie Beratung landw<br>er Umstellung auf d<br>uss beträgt bis zu s<br>n, höchstens jedoc<br>w. während der Ur<br>ie Konzeption und<br>Absatzfördermaßn<br>pau; der Zuschuss<br>en;<br>ie Teilnahme an ir | r Projektförderung zu 100 %) wird g und aben innerhalb und rirtschaftlicher ökologischen 50 % der in ch jeweils 2000 € je mstellung; I Durchführung von ahmen für beträgt bis zu 50 |

|                                                          | ausgerichtet sind und auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stattfinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | 31.12.2013 / 30.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Degression                                               | Degression des Haushaltsansatzes von 2006 nach 2007, danachgleichbleibender Ansatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Evaluierungen                                            | - 2003 wurde eine umfangreiche Evaluierung des gesamten Programms vorgenommen; Maßnahmen wurden an die Empfehlungen der externen Gutachter angepasst; - Zusätzlich erfolgen laufend regelmäßige systematische interne Beurteilungen; - Im Herbst 2010 starteten zwei Evaluierungsprojekte. Eines befasst sich mit der Evaluierung der Forschungsrichtlinie, das andere hat die Evaluierung der Richtlinien "Beratung", "Information und Absatz" sowie "Messen" zum Ziel. |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Die Anzahl der Begünstigten im Jahr 2010 verteilt sich auf die einzelnen Richtlinien wie folgt:  - "Forschungsrichtlinie" 70  - "Messerichtlinie" 69  - "Info- und Absatzrichtlinie" 21  - "Umstellungsrichtlinie" 44                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausblick                                                 | Weiterführung des Programms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 5. Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Förderung der Fischerei                            |                                                |      |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|
| Ziel                                                  | Erneuerung und I                                                                                             | Erneuerung und Modernisierung der Kutterflotte |      |      |
| Rechtsgrundlage                                       | Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in der Seefischerei (IRS-BMELV) |                                                |      |      |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1002, Tit.662 71                                                                                        |                                                |      |      |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                           |                                                |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                         |                                                |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                               | Schuldendiensthi                                                                                             | fe                                             |      |      |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                         | 2010                                           | 2011 | 2012 |
| (Mio. €)                                              | 0                                                                                                            | 0                                              | 0,02 | 0    |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                              |                                                |      |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                         |                                                |      |      |
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe                                                                                              |                                                |      |      |

| Maßnahme                                                 | Zinsverbilligung von Kapitalmarktdarlehen für den Ankauf (nur Jungfischer) und die Modernisierung von Fischkuttern. Kapitalmarktdarlehen ab 15.000 € werden für die Kutterfischerei um bis zu 4 % verbilligt. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | Die Maßnahme wurde aufgrund der geringen Nachfrage im Jahr 2007 eingestellt. Altfälle werden noch abgewickelt.                                                                                                |
| Degression                                               | Siehe unter Befristung                                                                                                                                                                                        |
| Evaluierungen                                            | Auslaufende Maßnahme.                                                                                                                                                                                         |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Keine                                                                                                                                                                                                         |
| Ausblick                                                 | Auslaufende Maßnahme. Keine Alternativmaßnahme vorgesehen.                                                                                                                                                    |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                              | 6. Darlehen für                                                                                                                                                                                                                  | r die Kutterfischere | ei                  |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| Ziel                                                     | Erneuerung und Modernisierung der Kutterflotte                                                                                                                                                                                   |                      |                     |      |
| Rechtsgrundlage                                          | Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in der Seefischerei (IRS-BMELV)                                                                                                                     |                      |                     |      |
| Haushaltstitel                                           | Kap. 1002, Tit.86                                                                                                                                                                                                                | 2 76                 |                     |      |
| (EU-) Beihilfe:                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 100%                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |      |
| Art der Haushaltsmittel                                  | Darlehen                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |      |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                             | 2010                 | 2011                | 2012 |
| (Mio. €)                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 0,3                 | 0    |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                  | 0,3                  | 0,15                |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |      |
| Art der Subvention                                       | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |      |
| Maßnahme                                                 | Niedrig verzinsliche Darlehen dienen – nur bei Jungfischern - zum Kauf von gebrauchten Fischkuttern. Weiter kann die Modernisierung von Fischereifahrzeugen und die Erstanschaffung von selektiven Fanggeräten gefördert werden. |                      |                     |      |
| Befristung                                               | Wegfall ab 2012 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |      |
| Degression                                               | Siehe unter Befristung.                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |      |
| Evaluierungen                                            | Systematische interne Beurteilungen.                                                                                                                                                                                             |                      |                     |      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Keine Nachfrage von Fischereibetrieben.                                                                                                                                                                                          |                      |                     |      |
| Ausblick                                                 | Aufgrund der Fina                                                                                                                                                                                                                | anzmarktsituation zu | rzeit keine Nachfra | age. |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                              | 7. Strukturmaß                                                                                                                                                                                                                                                           | Snahmen für die So                                                    | eefischerei          |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Ziel                                                     | Erneuerung und Modernisierung der Kutterflotte                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                      |      |
| Rechtsgrundlage                                          | Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in der Seefischerei (IRS-BMELV)                                                                                                                                                             |                                                                       |                      |      |
| Haushaltstitel                                           | Kap. 1002, Tit.89                                                                                                                                                                                                                                                        | Kap. 1002, Tit.892 78                                                 |                      |      |
| (EU-) Beihilfe:                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                      |      |
| Art der Haushaltsmittel                                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                      |      |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010                                                                  | 2011                 | 2012 |
| (Mio. €)                                                 | 0,18                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,13                                                                  | 0,80                 | 0,50 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,5                                                                   | 0,4                  | 0,2  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                      |      |
| Art der Subvention                                       | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                      |      |
| Maßnahme                                                 | Gewährung von Zuschüssen für den Ankauf – nur für Jungfischer – von Fischkuttern sowie deren Modernisierung. Die Mittel dienen als nationaler Kofinanzierungsanteil für bestimmte Fördermaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fischereifonds (Förderperiode 2007 - 2013). |                                                                       |                      |      |
| Befristung                                               | Nicht möglich. Notwendige Kofinanzierung im Rahmen der Europäischen Fischereipolitik.                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                      |      |
| Degression                                               | Siehe unter Befristung.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                      |      |
| Evaluierungen                                            | Regelmäßige sys                                                                                                                                                                                                                                                          | tematische interne                                                    | Beurteilungen        |      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Die Nachfrage bzw. Anzahl der Zuwendungsempfänger ist tendenziell steigend.                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                      |      |
| Ausblick                                                 | Fischereierzeugn                                                                                                                                                                                                                                                         | utung der Kutterfisc<br>issen sowie zur Erl<br>iterhin Mittel bereitz | naltung der national |      |

| Bezeichnung der Finanzhilfe | 8. Maßnahmen zur Anpassung der Kapazitäten in der Seefischerei                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                        | Anpassung der Produktionskapazitäten der Seefischerei an die bestehenden Fangmöglichkeiten.    |
| Rechtsgrundlage             | Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung in der Seefischerei (KRS-BMELV) |
| Haushaltstitel              | Kap. 1002, Tit.683 78                                                                          |
| (EU-) Beihilfe:             | Ja                                                                                             |

| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 100%                                                                                                                                                                  |                                                                     |                     |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Art der Haushaltsmittel                                  | Zuschuss                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |            |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                  | 2010                                                                | 2011                | 2012       |
| (Mio. €)                                                 | 1,58                                                                                                                                                                  | 1,89                                                                | 2,20                | 2,50       |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                       |                                                                     |                     |            |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                  |                                                                     |                     |            |
| Art der Subvention                                       | Anpassungshilfe                                                                                                                                                       |                                                                     |                     |            |
| Maßnahme                                                 | Bei freiwilliger zeitweiser Aufgabe der Fischereitätigkeit zum Schutz der aquatischen Ressourcen kann Erzeugern der Seefischerei eine Sozialvergütung gewährt werden. |                                                                     |                     |            |
| Befristung                                               | Eine Befristung ist wegen absehbar weiterhin bestehenden Anpassungsbedarfs an die bestehenden Fangmöglichkeiten nicht möglich.                                        |                                                                     |                     |            |
| Degression                                               | Siehe unter Befristung.                                                                                                                                               |                                                                     |                     |            |
| Evaluierungen                                            | Regelmäßige systematische interne Beurteilungen und Einholung von Gutachten der Fischereiforschung.                                                                   |                                                                     |                     |            |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Andauernd hohe Anzahl von Zuwendungsempfängern.                                                                                                                       |                                                                     |                     |            |
| Ausblick                                                 | Fangkapazitäten                                                                                                                                                       | iel ist die Herstellur<br>und Fangmöglichke<br>Zeitrahmen ist die w | eiten in der Gemein | schaft. Im |

| Bezeichnung der Finanzhilfe      | 9. Zuschüsse an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                             | - Sicherung angemessener Einkommen für landwirtschaftliche<br>Betriebe, die mit einer Brennerei verbunden sind                      |
|                                  | - Förderung des umweltfreundlichen Schlempe-Dünger-<br>Kreislaufs; Pflege der Kulturlandschaften                                    |
|                                  | - Sicherung des größtmöglichen Erlöses beim Absatz des an die<br>Bundesmonopolverwaltung für Branntwein abgelieferten Agraralkohols |
| Rechtsgrundlage                  | Gesetz über das Branntweinmonopol vom 8. April 1922 in der jeweils geltenden Fassung                                                |
| Haushaltstitel                   | 0809 682 01                                                                                                                         |
| (EU-) Beihilfe:                  | Ja                                                                                                                                  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll) | 100%                                                                                                                                |
| Art der Haushaltsmittel          | Zuschuss                                                                                                                            |

| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Mio. €)                                              | 79,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79,8                                                                                                                            |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Art der Subvention                                    | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Maßnahme                                              | haben die deutschan die Bundesmomüssen, grundsä Übernahmepreise der BfB zu koster dahin geltende Ei aufgrund einer Eufinanzieren Zusch Verkaufspreisen of Kosten der BfB. In Deutschland wittelständischen Betrieben (rd. 7.0 aus Kartoffeln, Gevor allem in den a Großbrennereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | z über das Branntwichen Brennereien, so<br>nopolverwaltung fützlich Anspruch auf<br>e. Der Agraralkohol<br>ndeckenden Preiser<br>nfuhrmonopol für A<br>uGH-Entscheidung<br>nüsse die Differenz<br>des der BfB angedie<br>ird Agraralkohol übe<br>Brennereien erzeu<br>00) verbunden sind<br>etreide oder Obst. E<br>anderen EU-Mitglied<br>aus billigeren Rohs<br>en Herstellungskos | oweit sie ihren Agrar Branntwein (BfB) kostendeckende konnte bis Anfang nabgesetzt werden Ikohol musste jedo aufgehoben werde zwischen An- und enten Agraralkoholerwiegend in kleine gt, die mit landwirts Daneben wird in Dedstaaten, Agraralkostoffen (Melasse) und kostender in Stander in | aralkohol abliefern  1976 von Das bis ch Seither s und die und schaftlichen zeugen Alkohol utschland, aber hol in industriellen |
| <b>Degression</b>                                     | Nach der VERORDNUNG (EU) Nr. 1234/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. Dezember 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (Verordnung über die einheitliche GMO) hinsichtlich der im Rahmen des deutschen Branntweinmonopols gewährten Beihilfe, die am 30. Dezember 2010 im Amtsblatt der Europäischen Union (L 346/11) veröffentlicht worden ist, können die landwirtschaftlichen Brennereien (Verschlussbrennereien) bis Ende 2013 und die Abfindungsbrenner, Stoffbesitzer und Obstgemeinschaftsbrennereien bis Ende 2017 Alkohol im Rahmen des Branntweinmonopols produzieren und an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (BfB) abliefern.  Zur Konsolidierung des Bundeshaushalts hat die Bundesregierung den Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein seit 1999 von |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|                                                       | Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein seit 1999 von rd. 143 Mio. € auf rd. 80 Mio. € im Jahre 2007 zurückgeführt. Bis Ende 2017 soll der durchschnittliche jährliche Zuschuss aus dem Bundeshaushalt 80 Mio. € nicht überschreiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |

| Evaluierungen                                            | Der Ministerrat der EU und das Europäische Parlament haben am 10. Dezember 2010 die letztmalige Verlängerung der EUbeihilferechtlichen Ausnahmeregelung zur Gewährung produktionsbezogener Beihilfen nach dem deutschen Branntweinmonopol formell beschlossen.  Die EU-Kommission wird auf Grundlage des Art 182 Abs. 4 Buchstabe e) VO (EG) Nr. 1234/2007 in der Fassung der VO (EU) Nr. 1234/2010 an hand der von Deutschland zum 30. Juni eines jeden Jahres vorzulegenden Berichte das Auslaufen des Branntweinmonopols überwachen. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Erhalt von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen im ländlichen Raum, der Kreislaufwirtschaft sowie der Kulturlandschaften.  Die Verkaufspreise der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein liegen im oberen Bereich des Marktniveaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausblick                                                 | Das Branntweinmonopol wird am 31. Dezember 2017 beendet werden.  Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wird die Restlaufzeit des Branntweinmonopols für den sukzessiven "Rückbau" der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein nutzen, der (nach Abwicklung aller Restaufgaben des Branntweinmonopols) schließlich in der Auflösung dieser Bundesoberbehörde münden wird.                                                                                                                                                              |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 10. Zuschüsse zur Markteinführung nachwachsender Rohstoffe                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|--|
| Ziel                                                  | Forcierung der Markteinführung von auf Basis nachwachsender<br>Rohstoffe hergestellter Produkte     Schaffung von Produktions- und Einkommensalternativen für die Land-<br>und Forstwirtschaft |       |      |      |  |  |
| Rechtsgrundlage                                       | Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe – Programm des BMELV (Kapitel 3.4)                                                                                                                      |       |      |      |  |  |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1002, Tit.686 86<br>884 86                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Abhängig von der Art des Zuwendungsempfängers                                                                                                                                                  |       |      |      |  |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100 % (50% ab 2010)                                                                                                                                                                            |       |      |      |  |  |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                       |       |      |      |  |  |
| Finanzielles Volumen<br>(Mio. €)                      | 2009                                                                                                                                                                                           | 2010  | 2011 | 2012 |  |  |
|                                                       | 0,910                                                                                                                                                                                          | 0,042 | 3,0  | 3,0  |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                           |       |      |      |  |  |
| Art der Subvention                                    | Sonstige Hilfe                                                                                                                                                                                 |       |      |      |  |  |

| Maßnahme                                                 | Wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Verbreitung von Ergebnissen, die im Rahmen des Förderprogramms erarbeitet wurden sowie allgemeine Aufklärungs- und Akzeptanzmaßnahmen zu nachwachsenden Rohstoffen.  Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Pafriature.                                              | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Befristung                                               | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Degression                                               | Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Evaluierungen                                            | Marktbeobachtung durch den Projektträger sowie Marktanalyse durch externe Institutionen.                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Mit den durchgeführten Maßnahmen ist es gelungen, den<br>Bekanntheitsgrad nachwachsender Rohstoffe zu erhöhen und breite<br>Schichten von der Anwendung von Produkten aus nachwachsenden<br>Rohstoffen zu überzeugen.                                                                                             |  |  |  |
| Ausblick                                                 | Fach- und Verbraucherinformation werden mit verschiedenen Instrumenten weiter verstärkt zur Marktentwicklung eingesetzt werden.                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe              | 11. Grünlandmilchprogramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |      |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--|--|
| Ziel                                     | - Überbrückung von Liquiditätsengpässen, Einkommensstabilisierung und Erhaltung lebensfähiger Betriebe in den besonders von einem Preisverfall betroffenen Milchvieh haltenden Unternehmen - Förderung der Milcherzeugung auf Grünland mit dem Ziel der Stabilisierung dieser Betriebe und Erhaltung des Grünlands in produktiver Nutzung aus Gründen des Klimaschutzes, der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Erhaltung einer attraktiven Kulturlandschaft. |       |       |      |  |  |
| Rechtsgrundlage                          | Maßnahme Grünlandprämie: Artikel 182 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 in Verbindung mit Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 73/2009;  Maßnahme Kuhprämie: De-minimis-Beihilfe unter Beachtung der Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission (De-minimis-Regelung für den Agrarerzeugnissektor)  Nationale Rechtsgrundlage ist das Milch-Sonderprogrammgesetz, das beide Maßnahmen umfasst und welches von den Ländern vollzogen wird.  |       |       |      |  |  |
| Haushaltstitel                           | Kap. 1002, Tit. 683 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |  |  |
| (EU-) Beihilfe:                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |  |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |  |  |
| Art der Haushaltsmittel                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |  |  |
| Finanzielles Volumen<br>(Mio. €)         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010  | 2011  | 2012 |  |  |
|                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 183,9 | 200,0 | 0    |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |      |  |  |

| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Subvention                                       | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maßnahme                                                 | Im Rahmen des Grünlandmilchprogramms können Milchviehhalter in den Jahren 2010 und 2011 jeweils eine Flächenprämie je Hektar Grünland (Grünlandprämie) sowie eine Tierprämie je Kuh (Kuhprämie) beantragen. Zusätzliche Verstärkung des Bundeszuschusses zur landwirtschaftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | Unfallversicherung und Verstärkung des Titels Kreditfinanzierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Befristung                                               | Die Maßnahmen sind auf die Jahre 2010 und 2011 beschränkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Degression                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Evaluierungen                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausblick                                                 | Milcherzeuger erhalten mit den Prämienzahlungen eine gezielte Unterstützung, die ihre Einkommen und Liquidität stabilisiert. Darüber hinaus wird ein Beitrag geleistet, dass die Betriebe die Milchproduktion insbesondere auf Grünlandstandorten wegen der vorübergehenden Marktkrise nicht einstellen. Mittelfristig wird eine deutliche Verbesserung der Situation auf dem Milchmarkt erwartet. Ferner werden insbesondere Milcherzeuger auf extensiven Grünlandstandorten mittelfristig tendenziell Prämienerhöhungen im Rahmen des im deutschen Entkopplungsmodell ab 2010 bis 2013 währenden Anpassungsprozesses hin zu regional einheitlichen Werten erfahren. Daher ist eine Befristung der Maßnahme auf zwei Jahre angemessen. |

| Bezeichnung der Finanzhilfe              | 12. Gewährung von Zuschüssen zur Verbilligung von<br>Liquiditätshilfekrediten der Landwirtschaftlichen Rentenbank                                             |      |      |      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Ziel                                     | Stabilisierung der Liquiditätslage landwirtschaftlicher Betriebe zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln während der Finanzund Wirtschaftskrise |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                          | Richtlinie des BMELV für ein Liquiditätshilfeprogramm für die Landwirtschaft vom 3. Februar 2010                                                              |      |      |      |
| Haushaltstitel                           | Kap. 1002, Tit. 661 01                                                                                                                                        |      |      |      |
| (EU-) Beihilfe:                          | Ja                                                                                                                                                            |      |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)         | 100%                                                                                                                                                          |      |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                  | Zuwendungen                                                                                                                                                   |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                     | 2009                                                                                                                                                          | 2010 | 2011 | 2012 |
| (Mio. €)                                 | 16,2                                                                                                                                                          | 25   | 0    | 0    |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) | Nein                                                                                                                                                          | Nein |      |      |

| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Subvention                                       | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maßnahme                                                 | Die Mittel werden als Zuwendungen zur Zinsverbilligung von Programmkrediten der Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR) zur Liquiditätssicherung gewährt, soweit die Verwendung der Darlehensmittel für betriebliche Zwecke erfolgt. Die Programmkredite der LR werden nicht direkt, sondern im Hausbankenverfahren vergeben. |
| Befristung                                               | 31.12.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Degression                                               | befristetes Programm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Evaluierungen                                            | durch LR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | liegen nicht vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausblick                                                 | befristetes Programm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Bezeichnung der Finanzhilfe              | 13. Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ziel                                     | Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) dient dazu, eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft zu gewährleisten und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Gemeinsamen Markt der Europäischen Union zu ermöglichen sowie den Küstenschutz zu verbessern. Dabei sind die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung, Landesplanung sowie des Umweltschutzes und des Tierschutzes zu beachten. Die Maßnahmen bilden den inhaltlichen und finanziellen Kern der Länderprogramme für die Umsetzung der EU-Politik zur Förderung der ländlichen Entwicklung (2. Säule). |       |       |       |
| Rechtsgrundlage                          | Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"(GAK-Gesetz) sowie jährlicher Rahmenplan.  Das Gesetz ist nicht befristet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Haushaltstitel                           | Kap. 1003, Tit. 632 90 und Kap. 1003, Tit. 882 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |
| (EU-) Beihilfe:                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)         | anteilig, d.h. ohne Küstenschutz, Dorferneuerung und 50% der<br>Wasserwirtschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |
| Art der Haushaltsmittel                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Finanzielles Volumen                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2010  | 2011  | 2012  |
| (Mio. €)                                 | 437,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 435,4 | 400,5 | 414,5 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) | 288 295 287 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |

| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Maßnahme                                              | Zur Durchführung der GAK stellen Bund und Länder gemeinsam einen Rahmenplan auf. Für die Durchführung der Maßnahmen sind die Bundesländer zuständig. Entsprechend dem GAK-Gesetz werden die Maßnahmen jährlich gemeinsam von Bund und Ländern sachlich überprüft und der Entwicklung angepasst. Diese Prüfung umfasst auch die Prämienkalkulation hinsichtlich der Preis-Kosten-Relationen bei MSL-Maßnahmen/ggf anderen Maßnahmen. Damit wird gewährleistet, dass zeitnah auf eingetretene Änderungen reagiert werden kann. Die GAK-Maßnahmen bilden auch in der neuen EU-Förderperiode 2007 bis 2013 einen wesentlichen Pfeiler der Länderprogramme für die Entwicklung de ländlichen Raums. Dazu erfolgt eine Überprüfung aller Maßnahmen im Hinblick auf ihren Beitrag zur Umsetzung der EU- wie auch der nationale Strategie. |  |
|                                                       | Folgende Maßnahmen sind in der GAK förderfähig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                       | 13.1. Integrierte ländliche Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                       | Die Fördermaßnahmen zur integrierten ländlichen Entwicklung folgen einem raumbezogenen Ansatz, bei dem ländliche Regionen als Lebens-, Arbeits- Erholungs- und Naturräume stärker als bisher als Einheit betrachtet werden. Einkommenschancen für Landwirte auch außerhalb der Primärproduktion und Einkommenspotenziale, die in der Verknüpfung landwirtschaftlicher und außerlandwirtschaftlicher Aktivitäten liegen, sollen zur positiven Entwicklung der Agrarstruktur und nachhaltigen Stärkung der Wirtschaftskraft beitragen. Dafür stehen folgende Instrumente zur Verfügung:                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                       | - Förderung investiver Maßnahmen einschließlich deren Vorbereitung in den Bereichen Dorfentwicklung und -erneuerung, ländliche Infrastrukturmaßnahmen zur Erschließung landwirtschaftlicher oder touristischer Entwicklungspotentiale, Schutzpflanzungen oder vergleichbare landschaftsverträgliche Anlagen, Flurneuordnung und Kooperationen zwischen Landwirten und anderen Partner im ländlichen Raum. Ab 2008 wird die Breitbandversorgung ländlicher Räume gefördert. Die Maßnahme ist bis zum Ende 2013 befristet; die bereitgestellten Mittel sind zweckgebunden.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                       | - Förderung der Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte auf regionaler Ebene unter Bürgerbeteiligung und deren Umsetzung, gegebenenfalls unter Begleitung eines Regionalmanagements (konsumtive Maßnahmen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                       | 13.2. Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                       | Teil A: Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                       | Förderungsfähig sind Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen für langlebige Wirtschaftsgüter, die der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen, Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten, Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung sowie der Erfüllung besonderer Anforderungen durch Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene mittels Schaffung der baulichen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

technischen Anforderungen, dienen (investive Maßnahmen).

Teil B: Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (ab 2007)

Dieser Förderungsgrundsatz wurde aufgrund einer neuen EG-Rechtsgrundlage ab dem Jahr 2007 aus dem bisherigen Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) herausgelöst.

Förderfähig sind Investitionen im Betriebsbereich "Urlaub auf dem Bauernhof", Investitionen in soziale, hauswirtschaftliche, kommunale und landschaftspflegerische Dienstleistungen (z. B. Hofcafe, Partyservice, Pflege- und Betreuungsdienste für ältere Menschen), Pensionstierhaltung, Biogasanlagen, Direktvermarktung (investive Maßnahmen).

Teil C: Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbindung mit Managementsystemen

Mit der Förderung soll die Verbesserung der Betriebsführung in der Landwirtschaft unterstützt werden, indem durch die einzelbetriebliche Beratung in Verbindung mit einer systematischen Dokumentation und Auswertung eine kontinuierliche Optimierung aller Produktionsprozesse in landwirtschaftlichen Betrieben beschleunigt und erleichtert wird. Die Managementsysteme sollen die Landwirte insbesondere bei der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen nach der VO (EG) 1782/2003 (cross-compliance) unterstützen. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2013 befristet (konsumtive Maßnahme).

Teil D: Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung

Die Maßnahme, die 2008 eingeführt wurde, soll einen Beitrag zur Erfüllung nationaler Energieeinsparungsverpflichtungen leisten. Durch eine möglichst energieeffiziente Produktion wird auch die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe verbessert. Die Maßnahme ist befristet bis zum 31.12.2013.

Ab 2011 wird die Maßnahme erweitert um die Förderung von einzelbetrieblichen Beratungsmaßnahmen in Bezug auf den Klimawandel, auf erneuerbare Energien, zur Wasserwirtschaft, zur biologischen Vielfalt sowie zu Maßnahmen zur Begleitung der Umstrukturierung des Milchsektors (konsumtive Maßnahme).

# 13.3. Gewährung einer Ausgleichszulage in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten

Durch den Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile in von der Natur benachteiligten Gebieten soll die Fortführung einer standortgerechten Landbewirtschaftung gesichert werden. Die Gebietskulisse der benachteiligten Gebiete ist EG-rechtlich festgeschrieben (konsumtive Maßnahme).

# 13.4. Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere

Erfassung und Auswertung von Daten zur Erhaltung und Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere im Rahmen von Zuchtprogrammen (konsumtive Maßnahme). Die Maßnahme wurde bis 2006 unter der Bezeichnung "Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung" geführt.

#### 13.5. Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen

Die Maßnahmen dienen der Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes sowie der Verbesserung der Produktions-, Arbeits- und Absatzbedingungen in der Forstwirtschaft. Die

Förderung umfasst waldbauliche Maßnahmen einschließlich Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden und Erstaufforstungen, Wegebau sowie Investitionen forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse (investive Maßnahmen). Außerdem werden Organisationskosten der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse und der Einkommensverlust bei Erstaufforstungen gefördert (konsumtive Maßnahmen).

#### 13.6. Anpassungshilfe für landwirtschaftliche Arbeitnehmer

Die Maßnahme soll älteren landwirtschaftlichen Arbeitnehmern bei Arbeitsplatzverlust infolge von Rationalisierung der Produktion und Flächenstilllegung landwirtschaftlicher Betriebe die Anpassung an die neue Situation erleichtern. Sie wurde für Erstanträge bis zum 31.12.2004 befristet; die Abwicklung von Folgeanträgen ist weiterhin möglich (konsumtive Maßnahme).

#### 13.7. Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen

Die Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur und des Hochwasserschutzes tragen zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums unter Berücksichtigung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie bei. Es werden gefördert: Konzeptionelle Vorarbeiten; Neubau und Erweiterung von Hochwasserschutzanlagen, Rückbau von Deichen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung, Abwasserbehandlungsanlagen, überbetriebliche Beregnungsanlagen, Anlagen zur überbetrieblichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserressourcen (investive Maßnahmen).

#### 13.8. Förderung zur Markstrukturverbesserung

Die Förderung leistet einen Beitrag, die Erfassung, Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Hinblick auf Art, Menge und Qualität des Angebotes an die Erfordernisse des Marktes anzupassen. Investitionsbeihilfen können Erzeugerzusammenschlüssen und Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse gewährt werden. Gefördert werden auch der Neu- und Ausbau von Kapazitäten sowie die innerbetriebliche Rationalisierung in der Fischwirtschaft (investive Maßnahmen).

Außerdem werden Startbeihilfen für die Gründung von Erzeugerzusammenschlüssen gewährt sowie die Erarbeitung und Durchführung von Vermarktungskonzeptionen gefördert (konsumtive Maßnahme).

## 13.9. Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung (MSL-Maßnahmen)

Die Maßnahmen umfassen extensive Produktionsverfahren im Ackerbau und bei Dauerkulturen, die extensive Grünlandnutzung, ökologische Anbauverfahren, mehrjährige Stilllegungen sowie umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren. Die Maßnahmen dienen der nachhaltigen Anpassung der Produktionsstrukturen und der Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, die mit einer Verbesserung des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes einhergehen (konsumtive Maßnahme).

## 13.10. Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft

Ziel dieser Maßnahme ist der Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile, die den Landwirten aufgrund besonderer Bewirtschaftungsanforderungen oder geringerer Leistungen bei der Züchtung oder Haltung seltener oder

|                                                          | gefährdeter heimischer Nutztierrassen, bzw. von bedrohten regionaltypischen Stämmen und Wildpopulationen von Fischarten, sowie dem Anbau gefährdeter, regional angepassterheimischer Nutzpflanzen entstehen (konsumtive Maßnahme).                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | Die Förderung wird in jährlichen Rahmenplänen konkretisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Degression                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Evaluierungen                                            | Die Evaluierung erfolgt im Rahmen der Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum der Länder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Gefördert wurden 2007 in der GAK z. B.  - 10.412 Betriebe im AFP, davon rd. 9700 Altfälle;  - rd. 3,8 Mio. ha über die Ausgleichszulage;  - 84 Unternehmen im Rahmen der Investitionsförderung der Marktstrukturverbesserung, davon 15 aus dem Ökosektor;  - etwa 3000 km land- und forstwirtschaftliche Wege;  - fast 70.000 Verträge mit über 2,3 Mio. ha (nicht bereinigt: Förderung mehrerer Maßnahmen auf gleicher Fläche) Fläche bei MSL-Maßnahmen. |
| Ausblick                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Bezeichnung der Finanzhilfe              | Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur     Verstromung, zum Absatz an die Stahlindustrie sowie zum     Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |        |        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ziel                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Subventionen sollen es ermöglichen, den Steinkohlenbergbau bis zum Ende des Jahres 2018 sozialverträglich zu beenden. |        |        |
| Rechtsgrundlage                          | Steinkohlefinanzierungsgesetz vom 20. Dezember 2007; Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie zur Gewährung von Hilfen an Bergbauunternehmen für Kohleverstromung, Kokskohle und Stilllegungsaufwendungen (Kohlerichtlinien) vom 28. Dezember 2007. Europarechtliche Grundlage für die Gewährung der Beihilfen ist der Beschluss des Rates vom 10. Dezember 2010 über staatliche Beihilfen zur Erleichterung der Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohlebergwerke (2010/787/EU). |                                                                                                                           |        |        |
| Haushaltstitel                           | Kap. 09 02 <b>ab 2012</b> 09 03, Tit. 683 14 <b>ab 2012</b> 683 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |        |        |
| (EU-) Beihilfe:                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |        |        |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |        |        |
| Art der Haushaltsmittel                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |        |        |
| Finanzielles Volumen                     | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |        | 2012   |
| (Mio. €)                                 | 1375,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1319,4                                                                                                                    | 1350,0 | 1312,0 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |        |        |

| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Art der Subvention                                       | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Maßnahme                                                 | Der deutsche Steinkohlenbergbau ist wegen seiner insbesondere geologisch bedingten hohen Förderkosten nicht wettbewerbsfähig. Der Bund und Nordrhein-Westfalen gewähren plafondierte und degressiv gestaltete Hilfen zur Förderung des Absatzes (Ausgleich der Differenz zwischen heimischen Förderkosten und Weltmarktpreis) und zur Bewältigung der notwendigen Stilllegungsmaßnahmen. Die RAG AG beteiligt sich seit dem Jahr 2001 an der Finanzierung dieser Hilfen mit einem Eigenbeitrag (gegenwärtig 170 Mio. € pro Jahr).                                                                                                                             |  |  |
| Befristung                                               | Am 7. Februar 2007 wurde zwischen dem Bund, den Revierländern Nordrhein-Westfalen und Saarland, der RAG AG und der IG BCE eine Einigung darüber erzielt, dass der subventionierte Steinkohlenbergbau bis zum Jahre 2018 sozialverträglich auslaufen soll.  [Das Steinkohlefinanzierungsgesetz sah zunächst eine Überprüfung des Ausstiegsbeschlusses durch den Deutschen Bundestag für das Jahr 2012 vor. Diese Revisionsklausel wurde durch eine Änderung des Steinkohlefinanzierungsgesetzes gestrichen, womit der Ausstieg unumkehrbar geworden ist.]                                                                                                      |  |  |
| Degression                                               | Die dem Steinkohlenbergbau zugesagten Hilfen haben sich seit 1998 rückläufig entwickelt. Von 1998 bis 2005 haben sich die Bundeshilfen etwa halbiert und zwischen 2006 und 2010 noch einmal um 20 % abgenommen. In den Haushaltsansätzen und den Ist-Werten spiegelt sich der rückläufige Trend nicht immer so deutlich wider, weil höhere, von Jahr zu Jahr schwankende Weltmarktpreise für Steinkohle zu unterschiedlich hohen Einsparungen bei den Beihilfen führen können.                                                                                                                                                                                |  |  |
| Evaluierungen                                            | Die Subventionierung des deutschen Bergbaus ist im Rahmen der EU genehmigungspflichtig. Jahr für Jahr werden die Subventionen durch die EU-Kommission geprüft. Die für den Steinkohlenbergbau bereitgestellten Beihilfen werden hinsichtlich ihrer zweckentsprechenden Verwendung auch verwaltungsintern überprüft. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kontrolliert in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern die jährlichen Verwendungsnachweise für die gewährten Beihilfen, die Produktionskosten und setzt die endgültige Höhe der Zuwendung fest. Infolge dieser Prüfungen kam es in den zurückliegenden Jahren zu Subventionsrückflüssen. |  |  |
|                                                          | Steinkohlenbergbau sozial- und regionalpolitisch vertretbar zu gestalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Ausblick                                                 | Mit dem Beschluss über das Auslaufen des subventionierten<br>Steinkohlenbergbaus in Deutschland bis Ende 2018 sind der rückläufige<br>Trend und die Einstellung der Absatzbeihilfen bis 2018 vorgezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15. Gewährung von Anpassungsgeld (APG) an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus                                                   |                  |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Ziel                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Zuwendungen dienen der sozialverträglichen Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus bis zum Ende des Jahres 2018. |                  |       |
| Rechtsgrundlage                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Richtlinien des BMWi über die Gewährung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus vom 12.12.2008                |                  |       |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 09 02 <b>ab 201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> 09 03, Tit. 698 1                                                                                                       | 2 ab 2012 698 11 |       |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nein                                                                                                                             |                  |       |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |       |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                  |       |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2010                                                                                                                             | 2011             | 2012  |
| (Mio. €)                                              | 109,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105,6                                                                                                                            | 122,5            | 112,0 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              | 103,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114,1                                                                                                                            | 111,8            |       |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja                                                                                                                               |                  |       |
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anpassungshilfe                                                                                                                  |                  |       |
| Maßnahme                                              | Zur sozialverträglichen Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus erhalten Arbeitnehmer, die mindestens 50 Jahre (Untertage-Beschäftigte) bzw. 57 Jahre (Übertage- Beschäftigte) alt sind und die aus Anlass einer Stilllegungs- oder Rationalisierungsmaßnahme vor dem 1. Januar 2023 ihren Arbeitsplatz verlieren, für längstens fünf Jahre APG als Überbrückungshilfe bis zur Anspruchsberechtigung auf eine Leistung der Rentenversicherung. |                                                                                                                                  |                  |       |
| Befristung                                            | Am 7. Februar 2007 wurde zwischen dem Bund, den Revier-ländern Nordrhein-Westfalen und Saarland, der RAG AG und der IG BCE eine Einigung darüber erzielt, dass der subventionierte Steinkohlenbergbau bis zum Jahre 2018 sozialverträglich auslaufen soll. Die derzeit aktuellen APG-Richtlinien gelten bis zum Jahre 2027.                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                  |       |
| Degression                                            | Aufgrund der degressiven Gestaltung der Hilfen zur Förderung des Absatzes entwickelt sich die Zahl der Beschäftigten ebenfalls rückläufig. Diesem Trend folgt mit entsprechender zeitlicher Verzögerung auch die Anzahl der APG-Fälle.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                  |       |
| Evaluierungen                                         | Neben der verwaltungsinternen Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel prüft der Bundesrechnungshof im Rahmen der Haushaltsprüfung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Verwaltungshelfer im Programm) jährlich stichprobenartig APG-Einzelfälle.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                  |       |

| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausblick                                                 | Mit dem Beschluss über das Auslaufen des subventionierten<br>Steinkohlenbergbaus in Deutschland bis Ende 2018 sind der rückläufige<br>Trend und die Einstellung der Gewährung von Anpassungsgeld nach<br>2027 vorgegeben. |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 16. Steigerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der Energieeffizie | nz   |      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|
| Ziel                                                  | Die Förderung soll es privaten Verbrauchern sowie kleinen und mittleren Unternehmen erleichtern, sich über Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie der Nutzung erneuerbarer Energien in den verschiedenen Verbrauchs-bereichen wie Heizung und Gebäude, Haushalt, Verkehr, neue energiesparende Technologien, Verfahren und Prozessabläufe individuell und unabhängig beraten zu lassen, um ihr Verbrauchsverhalten entsprechend einrichten und sinnvolle Energiesparinvestitionen vornehmen zu können. Damit wird gesamtwirtschaftlich ein Beitrag zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung sowie Ressourcenschonung und Verminderung der Umweltbelastung, insbesondere der CO <sub>2</sub> -Reduzierung, geleistet. |                    |      |      |
| Rechtsgrundlage                                       | Richtlinie über die Förderung von Energieeffizienzberatungen im<br>Rahmen des Sonderfonds Energieeffizienz in KMU;<br>Richtlinie über die Förderung der Energieberatung in Wohngebäuden vor<br>Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 0902 <b>ab 2012</b> 09 03, Tit. 686 31 ab 2012 686 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |      |      |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss; Zuwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |      |      |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |      | 2012 |
| (Mio. €)                                              | 25,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,6               | 30,5 | 30,5 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              | 5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,1               | 22   |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |      |
| Art der Subvention                                    | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige Hilfen    |      |      |
| Maßnahme                                              | Im gewerblichen Bereich gibt es erhebliche Informationsdefizite und Finanzierungshemmnisse. Daher haben BMWi und KfW den Sonderfonds Energieeffizienz in KMU aufgelegt. Ziel ist, die Energieeffizienz in KMU durch Optimierung betrieblicher Produktionsprozesse und Anlagen (Betriebsgebäude, Beleuchtung, Bürokommunikation, Elektronik) zu steigern. Zunächst werden im Rahmen einer geförderten Energieberatung Potenziale zur Energieeinsparung ermittelt und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Realisierung dieser Potenziale vorgeschlagen. Die KfW                                                                                                                                                             |                    |      |      |

|               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | stellt den KMU dann zinsverbilligte Darlehen zur Verfügung, um diese<br>Maßnahmen umzusetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) erhält für die Organisation und Durchführung der individuellen und unabhängigen Energieberatung privater Verbraucher (stationäre Beratung in derzeit 600 Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und Stützpunkten in kommunalen Räumen) Zuwendungen (§ 44 Bundeshaushaltsordnung/BHO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Zusätzlich wird die so genannte Vor-Ort-Beratung gefördert, bei der qualifizierte Energieberater den energetischen Zustand eines Wohngebäudes bewerten und konkrete Maßnahmen zur Optimierung von Wärmeschutz und Heizung einschließlich einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorschlagen. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der "Richtlinien über die Förderung der Beratung zur sparsamen und rationellen Energieverwendung in Wohngebäuden vor Ort - Vor-Ort-Beratung -"  Die dena erhält Zuwendungen für einzelne Projekte, die dazu dienen, die rationelle Energienutzung oder die Energieeffizienz zu verbessern.                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befristung    | <ul> <li>Energieeffizienzberatung KMU durch Richtlinie bis 31.12.2011</li> <li>Vor-Ort-Beratung durch Richtlinie bis 31.12.2014</li> <li>Bei übrigen Projekten Jährlichkeit durch Haushalt oder überjährig durch Inanspruchnahme der VE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Degression    | Degression insgesamt ist nicht geplant. Fortbestand des Maßnahmenziels, da Energieeffizienz und -einsparung im Zusammenhang mit Klimaschutz und Versorgungssicherheit immer bedeutender wird (Teil des IEKP und des Energiekonzeptes 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Evaluierungen | Die Energieeffizienzberatung im Rahmen des "Sonderfonds<br>Energieeffizienz in KMU" ist in 2010 evaluiert worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | Die im Zeitraum von Anfang 2008 bis Mitte 2010 durchgeführten Energieeffizienzberatungen haben laut Studie hochgerechnet zu einer Gesamtenergieeinsparung von jährlich 1.921 GWh geführt. Gleichzeitig haben sie Investitionen in Energieeinsparmaßnahmen von 666 Mio. Euro ausgelöst und zu einer jährlichen Energiekosteneinsparung von insgesamt 122 Mio. Euro geführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Die Evaluierung der Vor-Ort-Beratung im Mai 2008 ergab, dass die 12.000 in 2005 beratenen Gebäudebesitzer im Anschluss an die Beratung insgesamt 430 Mio. Euro in Maßnahmen zur Energieeinsparung investierten. Die Befragung der Gebäudeeigentümer hat ergeben, dass 86 Mio. Euro aufgrund der Ergebnisse der Energieberatung mehr investiert wurden als ursprünglich geplant. Pro eingesetztem Euro an Projektmitteln wurden Mehrinvestitionen von ca. 30 Euro ausgelöst.                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Ende 2005 wurde eine Evaluierung der vzbv-Beratungen durchgeführt. Gleichzeitig wurde ein Instrument entwickelt, mit dem der vzbv auch eigene Evaluierungen durchführen kann. In 2005 waren über 90 % der Befragten zufrieden bis sehr zufrieden mit der Beratung und es wurden insgesamt Investitionen von 40 bis 80 Mio. Euro initiiert. Allein durch die mit der Beratung angestoßenen Maßnahmen, die über die ursprünglich geplanten hinausgingen, werden jährlich 1.000 bis 2.000 Gigawattstunden (über die Lebensdauer der Maßnahmen betrachtet) an Endenergie eingespart. Die Befragung im August 2009 führte zu einem ähnlichen Ergebnis: 90.000 Beratene, 50 bis 100 Mio. Euro Investitionen mehr als |

|                                                          | vor der Beratung geplant, Einsparung von 1.250 bis 2.500 GWh                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Energieeinsparung insgesamt: ca. 7.000 GWh (alle Programme mit Beratungszahlen in 2010)  Ausgelöste Mehrinvestitionen 2010: ca. 850 Mio. Euro                                                            |
| Ausblick                                                 | Die Projekte werden ständig an neue Entwicklungen angepasst. Die Fördersätze werden entsprechend der Nachfrage geändert. Aktuelle Themen im Bereich Energieeffizienz werden in die Beratung aufgenommen. |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 17. Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer<br>Energien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| Ziel                                                  | Im Interesse einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Energieversorgung und angesichts der begrenzten Verfügbarkeit fossiler Energieressourcen sowie aus Gründen des Klima- und Umweltschutzes fördert die Bundesregierung den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmemarkt. Nach § 1 Abs. 2 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) soll der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme (Raum, Kühl- und Prozesswärme sowie Warmwasser) bis zum Jahr 2020 auf 14% erhöht werden.                                              |       |       |       |  |
| Rechtsgrundlage                                       | Gemäß § 13 EEWärmeG wird die Nutzung erneuerbarer Energien für die Erzeugung von Wärme in den Jahren 2009 bis 2012 bedarfsgerecht mit bis zu 500 Mio. € pro Jahr gefördert. Die Einzelheiten sind in Förderrichtlinien geregelt. Die Förderung erfolgt hauptsächlich im Marktanreizprogramm nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt des BMU, aktuelle Fassung vom 11. März 2011. Für verschiedene, weitere klimaschützende Maßnahmen, z.B. Kälte-/ Klimaprogramm", bestehen jeweils separate Richtlinien |       |       |       |  |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 16 02, Tit. 686 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |  |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |  |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |  |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2010  | 2011  | 2012  |  |
| (Mio. €)                                              | 504,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 406,0 | 380,0 | 347,8 |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              | 354,2 250,0 450 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |  |
| Art der Subvention                                    | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |  |
| Maßnahme                                              | Investitionszuschüsse oder zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschüssen für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, vorwiegend von Solarkollektoranlagen, Anlagen zur Verfeuerung fester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |  |

|                                                          | Biomasse, Wärmepumpen, Tiefengeothermieanlagen, Anlagen zur Aufbereitung von Biogas, Nahwärmenetze und Wärmespeicher, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Zwischen 15 und 20 % der Mittel werden für klimaschützende Maßnahmen im Rahmen zusätzlicher Programme der Klimaschutzinitiative aufgewendet (z.B. "Kälte-/Klimaprogramm", "Mini-KWK-Programm" oder "Energieeffiziente Gewächshäuser"). |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | Keine Befristung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Degression                                               | Grundsätzlich degressive Ausrichtung der Förderung, jedoch ohne definierte Degressionsschritte. Die Anpassung richtet sich nach Faktoren wie z.B. Marktentwicklung, Wirtschaftlichkeit, Nachfrage nach den geförderten Technologien.                                                                                                                                                                        |
| Evaluierungen                                            | Laufende Evaluation der Förderung durch beauftragte Forschungsinstitute. Letzter Bericht: Evaluation von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Marktanreizprogramm) für den Zeitraum 2009 bis 2011, bisher Förderjahr 2009 abgeschlossen; Ergebnisse der laufenden Evaluation sind in die Richtlinien für das Marktanreizprogramm vom 11. März 2011 eingeflossen.                              |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Die Ergebnisse zum Marktanreizprogramm sind unter www.erneuerbare-<br>energien.de (Rubrik Förderung/Marktanreizprogramm) zu finden.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausblick                                                 | Im Interesse der Zielsetzung werden die Fördersätze, die technischen Anforderungen und Umweltstandards der Richtlinien regelmäßig, in der Regel jährlich überprüft, um sie der Marktentwicklung anpassen zu können.                                                                                                                                                                                         |

| Bezeichnung der Finanzhilfe      | 18. Förderung von Photovoltaikanlagen durch ein "100 000 Dächer-Solarstrom-Programm"                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ziel                             | Im Hinblick auf die umwelt- und ressourcenschonende Energieversorgung sollten die technische Entwicklung der Photovoltaik beschleunigt, die Kostensenkungspotentiale genutzt und die Ausgangsposition dieser Technologie in Deutschland verbessert werden. Ziel war die Errichtung einer zusätzlichen elektrischen Leistung von rd. 300 Megawatt peak (MWp). |  |  |
| Rechtsgrundlage                  | Rechtsgrundlage des Programms sind Richtlinien. Letzte Fassung: Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 3. Juli 2003.                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                  | Seit dem 1. Juli 2003 werden wegen des Erreichens des Programmziels keine Anträge auf Förderung mehr entgegengenommen. Eine Neuauflage des Programms ist nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Haushaltstitel                   | Kap. 16 02, Tit. 892 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (EU-) Beihilfe:                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll) | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

| Art der Haushaltsmittel                                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010 | 2011 | 2012 |
| (Mio. €)                                                 | 27,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,9  | 7,6  | 5,1  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0    | 0    | 0    |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| Art der Subvention                                       | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| Maßnahme                                                 | Das Programmziel einer zusätzlichen elektrischen Leistung von rd. 300 Megawatt peak (MWp) wurde 2003 erreicht. Es wurden über 75.000 Kreditanträge zugesagt, mit denen die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit rd. 346 MWp finanziert wurde. Derzeit läuft die Ausfinanzierungsphase der zinsverbilligten Darlehen. |      |      |      |
| Befristung                                               | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| Degression                                               | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| Evaluierungen                                            | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | siehe oben                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |
| Ausblick                                                 | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |

| Bezeichnung der Finanzhilfe      | 19. Informationstechnik-Anwendungen Wirtschaft, Digitale Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                             | Durch Aufbau und Bereitstellung leistungsfähiger elektronischer Informationsangebote für die deutsche Wirtschaft soll die Einführung und Verbreitung moderner Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken) am Arbeitsplatz, im Produktionsprozess und im Geschäftsverkehr sowie die stärkere, effektive Nutzung der IuK-Techniken und Verbesserung der IT-Sicherheit gefördert werden. Von zentraler Bedeutung sind hierbei die mittelständischen Unternehmen sowie das Handwerk, die verstärkt an die neuen luK-Techniken herangeführt und über die Möglichkeiten elektronischer Geschäftsprozesse einschließlich des elektronischen Handels wettbewerbsneutral informiert werden sollen, s. IKT-Strategie der Bundesregierung "Deutschland Digital 2015" |
| Rechtsgrundlage                  | Zuwendungsbescheide bzw. Aufträge auf der Grundlage der §§ 23, 44 BHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Haushaltstitel                   | Kap. 0905, Tit. 686 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (EU-) Beihilfe:                  | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berücksichtigung (anteilig/voll) | 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art der Haushaltsmittel          | Zuwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Mio. €)                                                 | 1,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,74 | 1,85 | 1,90 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1,7  |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Art der Subvention                                       | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    |      |      |
| Maßnahme                                                 | Gefördert werden Projekte in den Bereichen e-Business, Standardisierung im eBusiness, Wissensmanagement, GeoBusiness, Usability und IT-Sicherheit. Die Maßnahmen zielen darauf ab, insbesondere KMU und Handwerk bei der Integration in die Internet-Ökonomie zu unterstützen. Ein weiterer Förderschwerpunkt ist das Thema der digitalen Integration.                                                   |      |      |      |
| Befristung                                               | keine, aus Titel 686 76 werden aufgrund von aktuellen und geplanten politischen Initiativen gleichzeitig mehrere Fördermaßnahmen in den verschiedensten Bereichen betrieben, die in ihren Laufzeiten unterschiedlich ausgelegt sind.                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Degression                                               | keine - Fortbestand des Maßnahmenziels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| Evaluierungen                                            | Die Vorhaben werden bereits während der Projektlaufzeiten kontinuierlich vom eingesetzten Projektträger fachlich begleitet (Projektsteuerung) und nach Abschluss kontrolliert und bewertet. Schwerpunktaktionen werden zusätzlich evaluiert. Sofern sich aufgrund dieser Maßnahmen in Einzelfällen Fehlentwicklungen herausstellen, werden die gebotenen zuwendungsrechtlichen Konsequenzen eingeleitet. |      |      |      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Die Fördermittel werden fast ausschließlich an nicht kommerzielle, mittelständisch orientierte Einrichtungen und Organisationen (Transfereinrichtungen, Verbände, Kammerorganisationen, gemeinnützige Einrichtungen etc.) ausgereicht und kommen indirekt somit zu 100 % KMU und dem Handwerk zugute.                                                                                                    |      |      |      |
| Ausblick                                                 | Die Heranführung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie des Handwerks an den elektronischen Geschäftsverkehr sowie die Einbeziehung von Sicherheits- und Akzeptanzmaßnahmen bei der luK Technik haben weiterhin hohe wirtschaftspolitische Priorität.                                                                                                                                                   |      |      |      |

| Bezeichnung der Finanzhilfe | 20. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                        | Das ZIM (Basisprogramm für die Förderung von FuE-Vorhaben von KMU) zielt auf die Stärkung der Innovationsfähigkeit der mittelständischen Unternehmen sowie auf Vernetzung und Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft (Wissenstransfer). Über die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU sollen nachhaltige Wachstumsimpulse mit positiven Arbeitsplatzeffekten ausgelöst werden. Die Fördermittel sind Investitionen in die Zukunft. |
| Rechtsgrundlage             | Richtlinie zum ZIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haushaltstitel              | Kap. 0902 <b>ab 2012</b> 0905, Tit. 683 52 <b>ab 2012</b> 0905<br>Kap. 6091 Tit. 683 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| (EU-) Beihilfe:                                       | teilweise                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 75 %                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |  |  |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                      | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |  |  |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009 2010 2011 2                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |  |  |
| (Mio. €)<br>davon: ITF                                | 279,6                                                                                                                                                                                                         | 466,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 656,1              | 374,3             |  |  |
|                                                       | 39,9                                                                                                                                                                                                          | 240,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 364,1              | 0                 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              | 206,3                                                                                                                                                                                                         | 227,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450                |                   |  |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |  |  |
| Art der Subvention                                    | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |  |  |
|                                                       | Fördermodule: - ZIM-KOOP (FuE Anteilige Finanziel Unternehmen und Unternehmen unte - ZIM-NEMO (Netz Anteilige und degr Organisationsleist KMU-Netzwerken ZIM-SOLO (einze haushaltsfinanzier ca. 75 % gehen ar | Der Programmtitel besteht aus den 3 Fördermodulen des ZIM einschließlich der Abwicklung der eingegangenen Vorgängerprogramme. Fördermodule:  - ZIM-KOOP (FuE-Kooperationsförderung)  Anteilige Finanzierung von FuE-Kooperationsprojekten zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie zwischen Unternehmen untereinander.  - ZIM-NEMO (Netzwerkförderung)  Anteilige und degressive Finanzierung von Netzwerk-Management- und - Organisationsleistungen für Projekte zur Entwicklung von innovativen KMU-Netzwerken.  - ZIM-SOLO (einzelbetriebliche Förderung von FuE- Projekten). Seit 2011 haushaltsfinanziert auch für westdeutsche KMU.  ca. 75 % gehen an Unternehmen (Subvention), ca. 25 % an Forschungs-, Netzwerk- u. Projektträger-Einrichtungen (keine Subvention). |                    |                   |  |  |
| Befristung                                            | , , ,                                                                                                                                                                                                         | ZIM (Normalprogramm) bis Ende 2013; letzte Auszahlungen für ZIM im Rahmen des ITF bis Ende 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |  |  |
| Degression                                            | Nein                                                                                                                                                                                                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |  |  |
| Evaluierungen                                         | In drei Stufen:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |  |  |
|                                                       | Antragsprüfung     Konzepts für Erfolg                                                                                                                                                                        | hinsichtlich Ziele/ \<br>gskontrolle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wirkungen des Proj | jekts sowie       |  |  |
|                                                       | 2. bei FuE-Abschli  Verwendungsnach                                                                                                                                                                           | uss durch Präzisier<br>iweis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ung der Angaben z  | zur Verwertung im |  |  |
|                                                       | wirtschaftlichen Er                                                                                                                                                                                           | 3. Analyse der nach 2 bis 3 Jahren nach FuE-Abschluss erreichten wirtschaftlichen Ergebnisse am Markt anhand einer schriftliche Befragung durch externe Evaluatoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |  |  |
|                                                       | Durchführung des<br>Karlsruhe). Maßge<br>befragung (Rückla                                                                                                                                                    | Ab Herbst 2008 bis Mitte 2010 wurden der Programmstart und die Durchführung des ZIM extern evaluiert (Federführung Fh-ISI Karlsruhe). Maßgeblich gestützt auf eine breite Unternehmensbefragung (Rücklaufquote 74 %) lassen sich die wichtigsten Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>Das ZIM hat einen Verbreitungsgrad erreicht wie kein<br/>anderes mittelstandsorientiertes Förderprogramm in den</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |  |  |

|                                                          | letzten 30 Jahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                                          | Technologieoffenheit und Administration positiv bewertet,      Separation of Findential Programme Annual Programme Annua |  |  |  |  |
|                                                          | <ul> <li>Kooperationsförderung weiter dynamisch angewachsen, trotz</li> <li>Ausweitung der Einzelprojektförderung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                                          | <ul> <li>Förderung im Osten weiter angestiegen, trotz Ausweitung auf Westdeutschland.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                          | <ul> <li>75 % der Mittel in kleine Unternehmen bis 50 Beschäftigte<br/>trotz Öffnung für größere Mittelständler bis 1000 Beschäftigte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                          | <ul> <li>53 % der KMU erstmals seit 2004 gefördert.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                          | Übertragung in Ostdeutschland erprobter Instrumente bewährt, Netzwerkförderung im Westen angekommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                                          | <ul> <li>Fortsetzung der Förderung für KMU in Westdeutschland,<br/>jedoch keine Fortsetzung der krisenbedingten Förderung<br/>größerer Unternehmen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | ZIM ist ein Erfolgsmodell mit positiven Wachstumseffekten und setzt im Konjunkturpaket wirksame Impulse zur Überwindung der Krise. Die Nachfrage hat sich 2010 gegenüber 2008 etwa verdreifacht. Förderung unterstützt rd. 7.700 mittelständische Unternehmen (Ende 2010) und 980 mit ihnen kooperierende Forschungseinrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                          | Durchschnittlich werden nach mehrjährigen Untersuchungen mehrerer Institute im Durchschnitt folgende Effekte erreicht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                          | - 1 Förder-Euro initiiert 1,5 Euro eigene FuE-Investionen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                          | - Umsatz pro Förder-Euro in drei Jahren nach FuE-Projektabschluss 12<br>Euro,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                                          | - pro Projekt werden 5 Arbeitsplätze geschaffen und 10 erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                          | An den 133 ZIM-Netzwerkprojekten sind Ende 2010 darüber hinaus 1.478 KMU beteiligt, deren Wettbewerbschancen sich dadurch erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Ausblick                                                 | Zur Stärkung der Innovationsfähigkeit der Wirtschaft und zur Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft soll It. Koalitionsvertrag und BT-Beschluss vom 13.04.2011 über den Antrag der CDU/CSU und FDP-Fraktionen vom 09.02.2011 (BT-Drs. 17/4684) die Unterstützung aus dem Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand auf hohem Niveau stabilisiert und fortgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe      | 21. Beteiligung am Innovationsrisiko von Technologieunternehmen                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                             | Stärkung der Kapitalbasis von kleinen und mittleren Unternehmen für FuE-<br>Vorhaben                               |
| Rechtsgrundlage                  | Mandatarverträge mit der KfW und Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH (tbg) vom März 1995 sowie Dezember 2000 |
| Haushaltstitel                   | Kap. 0902 <b>ab 2012</b> 0910, Tit. 662 01                                                                         |
|                                  | -                                                                                                                  |
| (EU-) Beihilfe:                  | Nein                                                                                                               |
| Berücksichtigung (anteilig/voll) | 10%                                                                                                                |
| Art der Haushaltsmittel          | Zuschuss                                                                                                           |

| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Mio. €)                                                 | 21,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,4 | 8,5  | 5,7  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| Art der Subvention                                       | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |      |      |
| Maßnahme                                                 | Stärkung der Kapitalbasis von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Realisierung von FuE-Vorhaben durch Förderung der Beteiligung an kleinen Technologieunternehmen. Die Förderung besteht aus einer teilweisen Haftungsfreistellung der KfW bzw. der tbg für Refinanzierungsdarlehen (KfW-Variante) sowie für stille Beteiligungen (tbg-Variante). |      |      |      |
| Befristung                                               | Das Programm war für beide Finanzierungsvarianten bis zum November 2004 befristet.                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                          | Derzeit erfolgt die Ausfinanzierung von Schadensfällen aus dem Bundeshaushalt, soweit diese Schadensfälle aus Zusagen bis einschließlich 2000 resultieren. Schadensfälle aus Zusagen ab 2001 werden aus dem ERP-SV haftungsanteilig finanziert.                                                                                                         |      |      |      |
| Degression                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |
| Evaluierungen                                            | BTU-Programm ist ausgelaufen, aber: Evaluation der zwei Programmvarianten erfolgte zum Februar 2006 für den gesamten Programmzeitraum.                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Ausblick                                                 | Die Förderung der Beteiligung an kleinen Technologieunternehmen wird seit 2005 durch den ERP-Startfonds durchgeführt (Nachfolgeprogramm zu BTU).                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |

| Bezeichnung der Finanzhilfe | 22. Verbesserung der Materialeffizienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                        | Das Programm unterstützt KMU beim Erkennen von Möglichkeiten zur Verringerung des Materialeinsatzes und der genauen Lokalisation dieser Einsparpotenziale, um dadurch deren Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken und damit einen wirkungsvollen Beitrag zum Erhalt und ggf. zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu leisten.  Die Förderung soll auf der Grundlage der Hilfe zur Selbsthilfe auch dazu dienen, die Unternehmen zu mehr bzw. zu kontinuierlichen Anstrengungen für eine Verbesserung der Materialeffizienz anzuregen. |
| Rechtsgrundlage             | Richtlinien des BMWi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Haushaltstitel              | Kap. 0902 <b>ab 2012</b> 09 05, Tit. 683 59 <b>ab 2012</b> 683 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (EU-) Beihilfe:             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | anteilig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                    |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Art der Haushaltsmittel                                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                    |  |  |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010                | 2011               | 2012               |  |  |
| (Mio. €)                                                 | 3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,4                 | 6,5                | 1,1                |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 | 3,2 3,5 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                    |  |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                    |  |  |
| Art der Subvention                                       | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                    |  |  |
| Maßnahme                                                 | Das Programm VerMat förderte Beratungsleistungen, die zur Verbesserung der Materialeffizienz in den Unternehmen führen sollen. Mit dem Programm NeMat wurde die Bildung und fachliche Unterstützung vor lernenden regionalen, branchenspezifischen oder Produktionskettenbezogenen Netzwerken primär aus KMU gefördert. |                     |                    |                    |  |  |
| Befristung                                               | Richtlinie bis 31.12.2013 befristet.  Das Programm NeMat ist zum 30.11.2010 ausgelaufen; VerMat wird in go-Inno überführt.                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                    |  |  |
| Degression                                               | Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                    |  |  |
| Evaluierungen                                            | <ul> <li>verbindliche und dauerhafte Erhebung von an den Zielen orientierten<br/>Erfolgs- und Wirkungsindikatoren</li> <li>regelmäßige systematische interne Beurteilungen und/oder externe<br/>Gutachten</li> <li>letzte Evaluierung des Gesamtprogramms in 2007</li> </ul>                                            |                     |                    |                    |  |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Es wurden Materialeinsparmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen von durchschnittlich 220.000 Euro pro Jahr und Unternehmen bzw. 2,4 % des Umsatzes aufgedeckt.                                                                                                                                                  |                     |                    |                    |  |  |
| Ausblick                                                 | In 2011 sollen die integriert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Materialeffizienzbe | eratungen als neue | s Modul in go-Inno |  |  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 23. High-Tech G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ründerfonds               |      |      |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--|
| Ziel                                                  | Der High-Tech Gründerfonds soll dazu beitragen, die strukturelle Finanzierungslücke für neu gegründete Technologieunternehmen in Deutschland zu überwinden und so dem Gründungsgeschehen im High-Tech Bereich einen nachhaltigen Impuls verleihen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |      |      |  |
| Rechtsgrundlage                                       | Gesellschaftsvertrag der High-Tech Gründerfonds GmbH & Co. KG gemeinsam mit der KfW-Bankengruppe und den Industrieunternehmen BASF, Siemens und Dt. Telekom vom 9.8.2005, geändert am 26.5.2006. Gemäß dem Gesellschaftsvertrag hat sich der Bund verpflichtet, über die Fondslaufzeit 240 Mio. Euro der insgesamt 272 Mio. Euro Fondsvolumen beizusteuern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |      |      |  |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 0902, Tit. 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 50 <b>ab 2012</b> 686 0 | 7    |      |  |
| EU-) Beihilfe:                                        | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |      |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | anteilig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |      |      |  |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |      |      |  |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                      | 2011 | 2012 |  |
| (Mio. €)                                              | 25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,5                      | 38,0 | 35,0 |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |      |      |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |      |  |
| Art der Subvention                                    | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      |      |  |
| Maßnahme                                              | Der High-Tech Gründerfonds finanziert neugegründete Technologieunternehmen, deren Kern ein FuE-Vorhaben ist, durch die Bereitstellung einer Kombination aus Eigenkapital und Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ist gleichgestellter Fondsinvestor wie die KfW-Bankengruppe und die sechs Industrieinvestoren und nimmt seine Aufsichtsfunktion als Vorsitz des Investorenbeirates wahr.  Der High-Tech Gründerfonds führt die Prüfung neuer Beteiligungsmöglichkeiten aufgrund externer fachlicher Gutachten und einer eigenen aufwändigen due diligence durch. Die endgültigen Entscheidungen fällen drei expertenbesetzte, nach Technologiefeldern getrennte Investitionskomitees. Zusätzlich werden den Gründerteams regionale Coaches an die Seite gestellt, die vom Gründerteam bezahlt werden bzw. sich am Unternehmen beteiligen. Der High-Tech Gründerfonds ist seit Ende August 2005 am Markt.  Die Investitionsphase des ersten Fonds läuft im August 2011 aus. Ein Anschlussfonds soll die Arbeit nach Einwilligung des Deutschen Bundestages – wiederum als public-private-partnership gestaltet – fortsetzen. Das o.a. finanzielle Volumen umfasst daher für die Jahre 2011 beide Fonds (Fonds I: 35 Mio. €; Fonds II: 3 Mio. €) und 2012 (Fonds I: 21 |                           |      |      |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ls I: 35 Mio. €; Fon      |      |      |  |

| Degression                                               | Der Fonds beteiligt sich an jungen Technologieunternehmen i. d. R. mit einer Summe von 500 T€. Diese Finanzierung wird nur zu einem minimalen Teil als Stammkapital an das Unternehmen ausgereicht (runc 5.000 €), der Rest wird in Form eines Nachrangdarlehens dem Unternehmen zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung gestellt. Lediglich die offene Beteiligung (5.000 €) stellt eine Subvention dar, der Subventionswert beträgt daher im Verhältnis zum ausgereichten Betrag lediglich rund 1 %. Eine Degression ist von daher nicht sinnvoll.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Evaluierungen                                            | Endbericht Februar 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Die im Frühjahr 2010 abgeschlossene Evaluation des High-Tech Gründerfonds konnte nachweisen, dass es dem HTGF seit seinem Markteintritt im Jahre 2005 sehr gut gelungen ist, den deutschen Seed-Finanzierungsmarkt zu beleben: Der HTGF finanziert Unternehmen mit angemessenem Chancen- und Risikoprofil und wird in seinem Umfeld als professioneller und kooperativer Partner positiv wahrgenommen. So konnte sich der HTGF in den vergangenen Jahren als zentraler Akteur zur Finanzierung technologieorientierter Neugründungen positionieren und ist heute mit Abstand der wichtigste Seed-Investor in seinem Marktsegment. Es findet zudem regelmäßig eine aufwändige Berichterstattung gemäß den Richtlinien der "European Venture Capital Association" (EVCA) statt, wie sie in der Venture Capital Branche üblich ist. |  |
| Ausblick                                                 | Durch Rückflüsse aus den ausgereichten Nachrangdarlehen (Zinsen, Tilgungen) sowie aus dem realisierten Wertzuwachs der offenen Beteiligungen sollen Verluste durch Insolvenzen ausgeglichen werden. Es wird angestrebt, dass die eingesetzten Bundesmittel von 240 Mio. € an den Bundeshaushalt über die Fondslaufzeit zurückfließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe      | 24. Zinszuschüsse im Rahmen von ERP- Förderprogrammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                             | Die Zinszuschussprogramme sollen dazu beitragen, Finanzierungslücken zwischen Erst- und Anschlussfinanzierung zu schließen und zinsgünstige Darlehen an Unternehmen auszureichen. Die Programme sollen so für die Zukunft nachhaltige Förderimpulse setzen. Im Rahmen des Maßnahmenpaketes der BReg "Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung" werden seit 2009 die unten genannten ERP-Förderprogramme der KfW in einem Titel zusammengefasst. Aus dem Einzelplan 09 wurden dazu die ERP-Programme 2009 aufgestockt. Mit dem Auslaufen der Krisenmaßnahmen Ende 2010 wurde die Förderung aus dem Bundeshaushalt in Umfang und Intensität auf das Maß vor der Krise zurück gefahren. |
| Rechtsgrundlage                  | Verträge zwischen KfW-Bankengruppen und BMWi bzw. Richtlinien zu den einzelnen Programmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Haushaltstitel                   | Kap. 0902, Tit. 662 66 <b>ab 2012</b> 662 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (EU-) Beihilfe:                  | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berücksichtigung (anteilig/voll) | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Art der Haushaltsmittel                                  | Schuldendiensthilfe                                                                                                                  |                     |                    |                |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--|
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                 | 2010                | 2011               | 2012           |  |
| (Mio. €)                                                 | 40,7                                                                                                                                 | 55,9                | 56,3               | 60,1           |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                      |                     | 44,3               |                |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                 |                     |                    |                |  |
| Art der Subvention                                       | Produktivitätshilfe                                                                                                                  |                     |                    |                |  |
| Maßnahme                                                 | Der Titel umfasst seit 2009 die Zinszuschüsse aus dem Bundeshaushalt zu folgenden ERP-Programmen:                                    |                     |                    | Bundeshaushalt |  |
|                                                          | - ERP-Innovationsprogramm                                                                                                            |                     |                    |                |  |
|                                                          | - ERP-Umwelt- und Energieefizienzprogramm                                                                                            |                     |                    |                |  |
|                                                          | - ERP-Startfonds                                                                                                                     |                     |                    |                |  |
| Befristung                                               | Nein                                                                                                                                 |                     |                    |                |  |
| Degression                                               | Degression nicht                                                                                                                     | geplant. Ziel der M | aßnahme besteht fo | rt.            |  |
| Evaluierungen                                            |                                                                                                                                      |                     |                    |                |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Es erfolgt regelmäßig eine interne systematische Beurteilung der Programme. Diese werden derzeit von externen Gutachtern evaluiert.  |                     |                    |                |  |
| Ausblick                                                 | Verbesserung der Förderstruktur für die Zukunft für kleine und mittlere, aber auch junge Technologieunternehmen aus dem FuE-Bereich. |                     |                    |                |  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe      | 25. KMU Patentaktion und Verwertungsaktion                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Ziel                             | Die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms SIGNO unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Sicherung ihrer FuE-Ergebnisse und deren Nutzung durch gewerbliche Schutzrechte und über das Projekt "Innovation Market" bei der Verwertung und der Nutzung hochwertiger Erfindungen. |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                  | Zuwendungsbescheide gem. §§ 23, 44 BHO                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                  | Richtlinie vom 7. Dezember 2001 (BAnz. vom 31.01.2002, S. 1721)                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Haushaltstitel                   | Kap. 0902 <b>ab 2012</b> 0905, Tit. 685 55 <b>ab 2012</b> 685 01                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| (EU-) Beihilfe:                  | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll) | 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Art der Haushaltsmittel          | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010                | 2011              | 2012                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (Mio. €)                                                 | 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,5                 | 2,6               | 1,4                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 0,5               |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nein                |                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Art der Subvention                                       | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Maßnahme                                                 | Durch die KMU-Patentaktion werden Patentanmeldungen, Recherchen zum Stand der Technik, Bewertungen von Erfindungen sowie erste Verwertungsaktivitäten unterstützt. Insgesamt können Zuschüsse von 50% der Inanspruchnahme externen Sachverstands, insgesamt höchsten 8.000 Euro, gewährt werden.  Durch die Verwertungsaktion wurden KMU bei der Erstellung von Summaries zur Einstellung in den InnovationMarket unterstützt. Insgesamt konnten Zuschüsse in Höhe von 30% maximal jedoch 800 Euro zur Rechnung für die Erstellung eines Summaries gewährt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Befristung                                               | Die Maßnahme Patentaktion ist bis 31.12.2013 befristet.  Die Maßnahme Verwertungsaktion wurde zum 31.12.2010 ausgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Degression                                               | Degression nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geplant, da Fortbes | stand des Maßnahr | nenziels.                                                                                                                                                                                                            |  |
| Evaluierungen                                            | Gesamtes Förder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | programm SIGNO      | 2009              |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Ausblick                                                 | Der effiziente Schutz geistigen Eigentums ist eine wesentliche Voraussetzung für die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft. Gewerbliche Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster bieten Sicherheit für unternehmerische Investitionen in Forschung und Technologie. Großunternehmen nutzen diesen Schutz konsequent. Be KMU besteht aber noch erheblicher Nachholbedarf: Nur rund ein Dritte dieser Unternehmen melden Patente an und verfügen über eine intern Schutzrechtsstrategie. Hier ist eine Steigerung notwendig, wenn sich innovative Kraft des Mittelstandes auch in Zukunft voll entfalten soll. Eist daher eines der wichtigsten Anliegen der BMWi-Technologiepolitik, KMU beim Schutz und Management ihres geistigen Eigentums zu unterstützen. Dies leistet die KMU-Patentaktion. Seit Beginn dieser Fördermaßnahme haben rund 7200 Unternehmen das Förderangebot Anspruch genommen; die Nachfrage ist auch vor dem Hintergrund de Diskussion über die zunehmende Abwanderung von Know-how nach Fernost und die Verletzung von geistigen Eigentumsrechten durch Produkt- und Markenpiraterie ungebrochen. |                     |                   | Virtschaft. muster bieten lung und konsequent. Bei r rund ein Drittel über eine interne dig, wenn sich die entfalten soll. Es hnologiepolitik, lentums zu eginn dieser Förderangebot in Hintergrund der now-how nach |  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                              | 26. Schifffahrt u                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ınd Meerestechnik          |                   |     |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----|--|
| Ziel                                                     | Die Förderung zielt in der Schiffstechnik auf die Verbesserung des Produktes Schiff und die Erhöhung der Produktivität der Werften und Zulieferer. In der Meerestechnik sollen neue Initiativen in den Technologiefeldern Offshore-Technik, maritime Umwelttechnik und Polartechnik gefördert werden. |                            |                   |     |  |
| Rechtsgrundlage                                          | Förderrichtlinie de                                                                                                                                                                                                                                                                                   | es BMBF/BMWi von           | n 7. Februar 2003 |     |  |
| Haushaltstitel                                           | Кар. 0902 <b>ab 201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b> 0905, Tit. 683 12 |                   |     |  |
| (EU-) Beihilfe:                                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |     |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                   |     |  |
| Art der Haushaltsmittel                                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                   |     |  |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009 2010 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |     |  |
| (Mio. €)                                                 | 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,9                        | 5,7               | 6,1 |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   |     |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |     |  |
| Art der Subvention                                       | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                   |     |  |
| Maßnahme                                                 | Die Finanzhilfe wird im Wege der Anteilsfinanzierung gewährt. Die Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers beträgt in der Regel mindestens 50 %.                                                                                                                                                     |                            |                   |     |  |
| Befristung                                               | keine Befristung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |     |  |
| Degression                                               | keine Degression                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |     |  |
| Evaluierungen                                            | Kontinuierliches Monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                   |     |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   |     |  |
| Ausblick                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   |     |  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 27. Zinszuschüsse zur Finanzierung von Aufträgen an die deutschen Schiffswerften                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| Ziel                                                  | Anpassung an internationale Marktbedingungen im Weltschiffbau durch<br>Gewährung von Zinszuschüssen                                                                                                                                                                                                                               |                                |                   |      |
| Rechtsgrundlage                                       | - Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen,  - Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen. |                                |                   |      |
|                                                       | Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen,  - Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Deminimis-Beihilfen  - und durch den Erlass von Zuwendungsbescheiden bzw. Abschluss von Zuwendungsverträgen gemäß § 44 BHO und VV-BHO.                |                                |                   |      |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 0902 <b>ab 2012</b> entfällt, Tit. 662 74                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                   |      |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                   |      |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   |      |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2010                           | 2011              | 2012 |
| (Mio. €)                                              | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,7                            | 0,7               | 0    |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                   |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                   |      |
| Art der Subvention                                    | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                   |      |
| Maßnahme                                              | Zur teilweisen Anpassung an internationale Marktbedingungen wurden deutschen Werften Zinszuschüsse bewilligt. Die Förderung diente der Verbilligung von Krediten an Werftkunden.                                                                                                                                                  |                                |                   |      |
| Befristung                                            | Für die Zinszuschüsse werden mit Inkrafttreten der OECD-<br>Exportkreditvereinbarung für Schiffe vom 15. April 2002 nur noch laufende<br>Rechtsverpflichtungen erfüllt. Das Programm läuft 2011 aus.                                                                                                                              |                                |                   |      |
| Degression                                            | Degression des H<br>Zinszuschussprog                                                                                                                                                                                                                                                                                              | laushaltsansatzes a<br>grammes | ufgrund Auslaufen | des  |

| Evaluierungen                                            | Mit den durch die Zinszuschüsse erreichten Anpassungen von Schiffsfinanzierungen für auf deutschen Werften gebaute Schiffe an die internationalen Marktbedingungen wurde die Einwerbung von Schiffbauaufträgen unterstützt und Beschäftigung auf den Werften gesichert. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausblick                                                 | Seit Inkrafttreten der OECD-Exportkreditvereinbarung vom 15. April 2002 werden nur noch Altverpflichtungen ausfinanziert. Das CIRR-Zinsausgleichsprogramm (Kap. 0902, Tit. 662 75) hat das Zinszuschussprogramm abgelöst.                                               |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 28. Steigerung d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ler Wettbewerbsfä | higkeit der maritir | nen Wirtschaft |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Ziel                                                  | Mittel dienen - in Umsetzung der Ergebnisse der 6. Nationalen Maritimen Konferenz und der Entschließung des Deutschen Bundestages "Maritime Wirtschaft in Deutschland stärken" - der Förderung von Projekten und Maßnahmen von Unternehmen der deutschen Werft- und Schiffbauzulieferindustrie sowie der meerestechnischen Industrie, die geeignet sind, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen maritimen Wirtschaft zu steigern. |                   |                     |                |
| Rechtsgrundlage                                       | Förderinitiative "Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft" vom 18. Februar 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 0902 <b>ab 2012</b> 0905, Tit. 683 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |                |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |                |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2010              | 2011                | 2012           |
| (Mio. €)                                              | 0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,15              | 0,5                 | 0,6            |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              | 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0,6                 |                |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                |
| Art der Subvention                                    | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                |
| Maßnahme                                              | Förderung von Projekten und Maßnahmen der maritimen Wirtschaft, mit denen Umsetzungen der oben genannten Ziele unterstützt werden sollen. Dazu gehören u.a.  - Projekte, die der verbesserten Teilhabe deutscher Unternehmen an der wachsenden umwelt- und klimaschutzorientierten Nachfrage der maritimen Märkte dienen,  - Maßnahmen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der                                                   |                   |                     |                |

|                                                          | Systemkompetenz der deutschen Werftindustrie,                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <ul> <li>von den Unternehmen getragene Maßnahmen zur Sicherung des<br/>Ingenieur- und Fachkräftenachwuchses sowie zur Erhaltung von<br/>Beschäftigung und Qualifikation in der deutschen maritimen Industrie,</li> </ul>              |
|                                                          | <ul> <li>die Förderung stärkerer Vernetzungen und besserer Marktchancen der<br/>deutschen meerestechnischen Industrie,</li> </ul>                                                                                                     |
|                                                          | - Umsetzung des nationalen Masterplanes für eine künftige maritime<br>Technologiepolitik.                                                                                                                                             |
| Befristung                                               | Maßnahme ist Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung.                                                                                                                                                                           |
| Degression                                               | Nicht vorgesehen                                                                                                                                                                                                                      |
| Evaluierungen                                            | Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen maritimen Wirtschaft wird evaluiert.                                                                                                                                                 |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausblick                                                 | Durch Umsetzung der Ergebnisse der 6. Nationalen Maritimen Konferenz<br>und der Forderung des Deutschen Bundestages wird durch den neuen<br>Titel nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen maritimen<br>Wirtschaft gestärkt. |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 29. Zinsausglei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29. Zinsausgleichssystem auf CIRR-Basis |                   |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|
| Ziel                                                  | Verbesserte Wettbewerbsbedingungen des Schiffbaus durch staatliche Unterstützung der Schiffsfinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                   | lurch staatliche |
| Rechtsgrundlage                                       | <ul> <li>Richtlinie zur Umsetzung der OECD-Sektorvereinbarung über Exportkredite für Schiffe durch ein Zinsausgleichssystem für staatlich unterstützte Kredite in der Schiffsfinanzierung vom 24.08.2004, zuletzt geändert am 02.05.2005</li> <li>Richtlinien für die Übernahme von Gewährleistungen zur Absicherung der Zinsrisikos bei der Refinanzierung von CIRR-Krediten für den Bau von Schiffen vom 21.05.2007, zuletzt geändert am 19.12.2007.</li> </ul> |                                         |                   |                  |
| Haushaltstitel                                        | 0902 <b>ab 2012</b> 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05, Tit. 662 75 <b>ab 2</b>             | <b>2012</b> 66211 |                  |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                   |                  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                   |                  |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                   |                  |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2010                                    | 2011              | 2012             |
| (Mio. €)                                              | 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,3                                     | 2,3               | 2,3              |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                   |                  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                   |                  |
| Art der Subvention                                    | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                   |                  |

| Maßnahme                                                 | Zur Anpassung an internationale Marktbedingungen können im Rahmen eines Zinsausgleichsmechanismus Zuschüsse für die Refinanzierung von Schiffsfinanzierungskrediten mit dem Festzinssatz CIRR (Commercial interest reference rate, d.h. Verbilligung auf marktnahen Referenzzinssatz) gewährt werden. Damit dient das Zinsausgleichssystem der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Schiffbaus. 2007 wurde das Fördersystem auf ein Gewährleistungsverfahren (Zinsausgleichsgarantie des Bundes) umgestellt.                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Degression                                               | Die Inanspruchnahme des Bundeshaushaltes hängt von der zukünftigen Zinsentwicklung ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Evaluierungen                                            | Evaluator ist die KfW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Von der Einführung des neuen Schiffbau-CIRR-Systems bis Februar 2011 wurden Anträge auf CIRR-Garantien für über 50 Schiffsneubauten mit einem Kreditvolumen von rund 7,7 Mrd. Euro (Aufträge für 9,3 Mrd. Euro) im Einvernehmen mit BMF positiv entschieden. Mit den vom Bund übernommenen Zinsausgleichsgarantien wurde entscheidend dazu beigetragen, dass die Aufträge bei deutschen Werften platziert wurden und hier Arbeitsplätze und Beschäftigung sichern. Es ist vorgesehen, die Förderkonditionen auf Anpassungsbedarf zu prüfen, um den nachhaltigen Erfolg des Förderprogramms zu gewährleisten. |
| Ausblick                                                 | Ab 2007 Umstellung auf ein Gewährleistungssystem mit hälftiger<br>Beteiligung des Sitzlandes einer Werft an Bundesförderungen im Rahmen<br>des Innovationsförderprogramms (Kap. 0902 Tit. 892 10) bei<br>Inanspruchnahme einer Zinsausgleichsgarantie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Bezeichnung der Finanzhilfe      | 30. Innovationsbeihilfen zugunsten der deutschen Werftindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                             | Durch die Förderung schiffbaulicher Innovationen wird die Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Schiffbauindustrie unterstützt. Durch staatliche Flankierung werden Anreize dafür geschaffen, dass die mit der industriellen Anwendung von Innovationen verbundenen Risiken von den Werften wie bisher eingegangen und getragen werden.                                                                |
| Rechtsgrundlage                  | Mit den Innovationsbeihilfen können gemäß der EU-"Rahmenbestimmungen über staatliche Beihilfen an den Schiffbau" (Mitteilung Nr. 2003 C/5274 der Europäischen Kommission vom 19.12.2003, zuletzt verlängert am 08.07.2008, Mitteilung Nr. 2008 C/173/03) und der Förderrichtlinie des BMWi vom 17.05.2010 industrielle Anwendungen von schiffbaulichen Innovationen in Höhe von 20 % der förderfähigen Kosten gefördert werden. |
| Haushaltstitel                   | Kap. 0902 <b>ab 2012</b> 0905, Tit. 892 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (EU-) Beihilfe:                  | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berücksichtigung (anteilig/voll) | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Art der Haushaltsmittel                                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                   |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010                                                         | 2011              | 2012               |
| (Mio. €)                                                 | 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,5                                                          | 11,5              | 12,0               |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 | 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,2                                                          | 15,75             |                    |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                   |                    |
| Art der Subvention                                       | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )                                                            |                   |                    |
| Maßnahme                                                 | Gefördert werden innovative Aufwendungen, die sich aus der Planung, Vorbereitung und Durchführung von konkreten Schiffbauaufträgen ergeben. Die Förderung kann bis zu 20 % der förderfähigen Aufwendungen für industrielle Anwendungen schiffbaulicher Innovation betragen. Dabei kann es sich sowohl um Anwendungen von Ergebnissen der Forschung und Entwicklung handeln, als auch um Anwendungen neuer Ideen, Produkte oder Verfahren, bei denen Risiken technischer oder wirtschaftlicher Fehlschläge gegeben sind. In der bisherigen sechsjähriger Programmlaufzeit wurden 37 industrielle Anwendungen innovativer Schiffstypen, neuer schiffbaulicher Komponenten und Verfahren durch die Gewährung von Innovationsbeihilfen in Höhe von rund 49 Mio. Euro gefördert (Stand 31.12.2010). Zehn der geförderten Projekte wurden mit insgesamt 7,7 Mio. Euro von den Küstenländern hälftig kofinanziert, so dass sich eine Gesamtfördersumme von rund 56 Mio. Euro ergibt. Damit wurde die Markteinführung schiffbaulicher Innovationen mit einem Volumen von rund 280 Mio. Euro unterstützt. |                                                              |                   |                    |
| Befristung                                               | EU Kommission hat die Rahmenbestimmungen für Beihilfen an den Schiffbau bis 31.12.2011 befristet (Abl. C 173/03 vom 08.07.2008).  Die Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ist somit ebenfalls bis 31.12.2011 befristet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 8.07.2008).       |                    |
| Degression                                               | Der Titel ist Bestandteil des 6 Mrd. Euro Programms der Bundesregierung für Forschung und Entwicklung und somit derzeit nicht degressiv. Die Mittel sind bedingt rückzahlbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                   |                    |
| Evaluierungen                                            | Evaluierung erfol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gt durch BAfA                                                |                   |                    |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                   |                    |
| Ausblick                                                 | bewerbsfähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | euer Technologien<br>auf dem Weltmarkt<br>d. Weitere Verzahn | und Sicherung des | s High-Tech-Stand- |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                              | 31. Finanzierungshilfen für den Absatz von zivilen Flugzeugen inklusive Triebwerke                                                                                                                                                                                              |                            |                       | Flugzeugen       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Ziel                                                     | Damit bei der Vermarktung von Airbus-Flugzeugen und Triebwerken international übliche Finanzierungsbedingungen angeboten werden können, gewährte der Bund im Rahmen des OECD-Sektorabkommens von 1986 bis 2008 für den Export von Großraumflugzeugen Absatzfinanzierungshilfen. |                            |                       |                  |
| Rechtsgrundlage                                          | Die Absatzfinanzierungshilfe wird aufgrund der in den Regierungsvereinbarungen eingegangenen Rechtsverpflichtungen im Rahmen des OECD-Sektorenabkommens über Flugzeugexportkredite gewährt.                                                                                     |                            |                       |                  |
| Haushaltstitel                                           | Kap. 0902 <b>ab 201</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b> 0905, Tit. 662 91 | <b>ab 2012</b> 662 31 |                  |
| (EU-) Beihilfe:                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                       |                  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                       |                  |
| Art der Haushaltsmittel                                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                       |                  |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010                       | 2011                  | 2012             |
| (Mio. €)                                                 | 35,0                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,0                       | 8,5                   | 1,0              |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                       |                  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                       |                  |
| Art der Subvention                                       | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                       |                  |
| Maßnahme                                                 | Die Absatzfinanzierung deckte die Differenz zwischen Kundenzins und den effektiven Finanzierungskosten einschließlich der Kreditversicherungsgebühren (EulerHermes-Entgelt) ab.                                                                                                 |                            |                       |                  |
| Befristung                                               | Die Maßnahme endete am 1.11.2008, der Ansatz 2011 deckt letztmalig ausstehende Rechnungen aus 2008.                                                                                                                                                                             |                            |                       | deckt letztmalig |
| Degression                                               | Die Maßnahme is                                                                                                                                                                                                                                                                 | t nicht degressiv au       | sgestaltet.           |                  |
| Evaluierungen                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                       |                  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Eine Erfolgs- und Wirkungskontrolle erfolgt durch regelmäßige<br>Beurteilungen durch die beteiligten Stellen (Fachreferate, Mandatare).                                                                                                                                         |                            |                       | -                |
| Ausblick                                                 | Zum 1. November 2008 wurde das Verfahren umgestellt. Damit ist eine weitere Förderung entbehrlich, ohne das Nachteile für die Flugzeughersteller entstünden. Die noch eingestellten HH-Mittel sind für die Restabwicklung des Programms notwendig.                              |                            |                       |                  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                              | 32. Programm zu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ur Stärkung der Pl                                                                                                                           | KW-Nachfrage      |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Ziel                                                     | Überbrückung des Nachfrageeinbruchs bei Pkw, Erhalt von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und deren Zulieferern sowie Reduzierung der Schadstoffbelastung durch Erneuerung der Fahrzeugflotte                                                                                                        |                                                                                                                                              |                   |               |
| Rechtsgrundlage                                          | Tilgungsfonds" (IT                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds" (ITFG) und zugehöriges Änderungsgesetz; Förderrichtlinien BMWi |                   |               |
| Haushaltstitel                                           | Kap. 6091, Tit. 697                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 701                                                                                                                                          |                   |               |
| (EU-) Beihilfe:                                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                   |               |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                   |               |
| Art der Haushaltsmittel                                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                   |               |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2010                                                                                                                                         | 2011              | 2012          |
| (Mio. €)                                                 | 4115,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 731,2                                                                                                                                        | 153,7             | 0             |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                   |               |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                   |               |
| Art der Subvention                                       | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                   |               |
| Maßnahme                                                 | Private Autohalter konnten für die Verschrottung eines mindestens 9 Jahre alten Altfahrzeugs, das für mindestens ein Jahr auf den Halter zugelassen war, und gleichzeitigen Kauf oder Leasing eines Neu- oder Jahreswagens mit Abgasnorm EURO 4 oder höher die Umweltprämie in Höhe von 2.500 € beantragen. |                                                                                                                                              |                   |               |
| Befristung                                               | Bis zur Ausschöpfung des Fördervolumens (Windhundverfahren); längstens bis 31.12.2009.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                   | erfahren);    |
| Degression                                               | Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                   |               |
| Evaluierungen                                            | Regelmäßige Analysen der Anträge nach Herstellern, Alter der Altfahrzeuge, Emissionsklassen der Neufahrzeuge und Bundesländern der Antragsteller wurden vom zuständigen BAFA angefertigt. Abschlussbericht des BAFA vom November 2010 liegt vor.                                                            |                                                                                                                                              |                   |               |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Die Umweltprämie hat einen Teil des durch den Exportrückgang bedingten Nachfrageausfalls aufgefangen.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                   |               |
| Ausblick                                                 | Max. Fördervolum<br>Neuauflage geplar                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ember 2009 ausges | chöpft; keine |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 33. Gemeinscha<br>Wirtschaftss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aftsaufgabe "Verbe<br>struktur"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | esserung der regi  | onalen      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Ziel                                                  | Verbesserung der<br>Gebieten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in strukturschwachen Gebieten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | on Investitionen der<br>Sicherung von Arbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                  | schaft zur  |
|                                                       | - Investive Förder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Investive Förderung wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | nahmen      |
|                                                       | Wettbewerbsfäl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nd sonstige Maßnah<br>nigkeit von Unternel<br>n Strukturproblemen<br>vitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nmen, zur regional | oolitischen |
| Rechtsgrundlage                                       | Gemeinschaftsau<br>vom 6. Oktober 1<br>Gesetz zum Abba<br>mittelständischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 91 a Abs. 1 Nr. 1 Grundgesetz, Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" vom 6. Oktober 1969 (BGBI I, S. 1861), zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft (MEG II) vom 7. September 2007 (BGBI I 2007, S. 2246) sowie der erste Koordinierungsrahmen vom 6. August 2009. |                    |             |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 0902, Tit. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 81 <b>ab 2012</b> 882 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01, Tit. 882 82    |             |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011               | 2012        |
| (Mio. €)                                              | 500,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 447,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 455,6              | 390,3       |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              | 571,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 388,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 362,3              |             |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |
| Maßnahme                                              | Die Mittel sind auf Maßnahmen in den strukturschwachen GRW-Fördergebieten begrenzt. Förderfähig sind gewerbliche Investitionen (z.B. Errichtungs- und Erweiterungsinvestitionen). Die Förderintensität ist differenziert nach der Schwere der Strukturprobleme der jeweiligen Region (Fördergebietsstatus: A, C, D) und den mit der Investition verbundenen Arbeitsplatzeffekten (Anzahl neuer bzw. gesicherter Arbeitsplätze). Daneben können nichtinvestive Programme der Länder in den Bereichen Beratung, Schulung, Humankapitalbildung, angewandte Forschung und Entwicklung sowie Markteinführung innovativer Produkte durch Mittel der Gemeinschaftsaufgabe verstärkt werden. Daneben werden zur Verbesserung der regionalen Standortbedingungen wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen, Regionalmanagementvorhaben sowie Netzwerke, Unternehmenskooperationen und Clustermanagement gefördert, die keine Finanzhilfen sind. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |

|                                                          | Der Koordinierungsausschuss der GRW hat die Fördermöglichkeiten zum 1. Oktober 2008 ausgeweitet, um die GRW stärker auf die spezifischen Herausforderungen strukturschwacher ländlicher Problemregionen auszurichten. Hierzu wurde das D-Fördergebiet (nur KMU-Förderung) für ländlich strukturierte Problemregionen erweitert. Ferner werden neue Fördertatbestände wie das Regionalbudget und die Experimentierklausel eingeführt (keine Finanzhilfen). Das gesamte Maßnahmenpaket wird im Rahmen der beschlossenen GRW-Ansätze finanziert.  GRW-Mittel für die neuen Bundesländer im Rahmen des Normalprogramms (6/7 des Haushaltsansatzes) [und des Sonderprogramms (die Hälfte des Haushaltsansatzes)] sind Bestandteil von Korb II des Solidarpakts II. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | Die Förderung wird im Koordinierungsrahmen für die Förderperiode konkretisiert.  Das Fördergebiet ist beihilferechtlich bis Ende 2013 von EU-Kommission genehmigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Degression                                               | <ul> <li>Keine Degression</li> <li>Rückführung der Finanzmittel bis 2013 auf 535 Mio. EUR</li> <li>zentrales wirtschaftspolitisches Förderinstrument im Rahmen des Aufbau<br/>Ost/Solidarpakt II bis 2019</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Evaluierungen                                            | Bund und Länder führen gemeinsam eine wirksame, transparente und aussagefähige GRW-Erfolgskontrolle durch, die (seit 1972) fortlaufend weiterentwickelt wird. Die im Jahr 2010 nach dem "Matchingverfahren" durchgeführte Evaluierung der gewerblichen Investitionsförderung bescheinigt der GRW ausgesprochen positive Effekte.  Der Vergleich zwischen der Bewilligungssituation und der Situation nach Abschluss des Investitionsvorhabens lässt eine objektive Bewertung des GRW-Förderergebnisses im Einzelfall zu.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Im Dreijahreszeitraum 2008 – 2010 konnten die Länder Bewilligungen im Umfang von rd. 4,1 Mrd. Euro erteilen. Mit den Fördermitteln (Bund und Länder) wurde ein Investitionsvolumen von rd. 23,2 Mrd. Euro angestoßen. Im Bereich der gewerblichen Wirtschaft wurden dadurch 75.834 zusätzliche Dauerarbeitsplätze geschaffen und 305.221 Dauerarbeitsplätze gesichert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausblick                                                 | Die GRW-Förderung ist weiterhin ein zentrales Element für die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Ländern und zur Unterstützung des Strukturwandels in ausgewählten strukturschwachen Regionen in den alten Ländern. Die GRW-Bundesmittel für die neuen Länder im Rahmen des Normalprogramms [und des Sonderprogramms] sind Bestandteil von Korb II des Solidarpakts II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34. Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, freie Berufe und berufliche Bildung |                      |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Ziel                                                        | Die Zuschüsse dienen der Förderung der Leistungs- und<br>Wettbewerbsfähigkeit von KMU und freien Berufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                      |               |
| Rechtsgrundlage                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | heide sowie verschi<br>Die Maßnahmen sin                                             |                      |               |
| Haushaltstitel                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 12, 686 60, 686 61<br>it. 686 04, 686 05, 6                                        |                      | 6 68, 893 01  |
| (EU-) Beihilfe:                                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |               |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                            | 100%, ab 2011: a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nteilig                                                                              |                      |               |
| Art der Haushaltsmittel                                     | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                      |               |
| Finanzielles Volumen                                        | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2010                                                                                 | 2011                 | 2012          |
| (Mio. €)                                                    | 120,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125,0                                                                                | 114,4                | 118,8         |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                      |               |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                      |               |
| Art der Subvention                                          | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                      |               |
| Maßnahme                                                    | Die Förderung besteht in der Gewährung von Zuschüssen in unterschiedlicher Höhe zu den Gesamtkosten einzelner Maßnahmen (z.B Unternehmensberatungen, Unternehmerschulungen, Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung im Handwerk und Investitionen in überbetriebliche Bildungseinrichtungen gemeinnütziger Träger), wobei die Empfänger zum Teil merkliche Mitfinanzierungsbeiträge als Eigenanteil übernehmen müssen. |                                                                                      |                      |               |
| Befristung                                                  | i .d. R. innerhalb der jeweiligen Richtlinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                      |               |
| Degression                                                  | Degression nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | geplant, da Fortbest                                                                 | and des Maßnahm      | enziels       |
| Evaluierungen                                               | Es finden sowohl externe Gutachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evaluierungen durch<br>n statt.                                                      | n interne Beurteilur | ngen als auch |
|                                                             | Das Gesamtprogramm Innovationsförderung Handwerk wurde 2006 extern evaluiert. Die Ergebnisse/Empfehlungen des Gutachters fließen bereits in die Umsetzung der Maßnahmen ab 2007 ein.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                      |               |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf<br>die Zielerreichung | In 2010 wurden beispielsweise rd. 16.100 Unternehmensberatungen für KMU, rd. 42.400 Teilnehmer in Informations- und Schulungsveranstaltungen zu unternehmerischen oder gründungsrelevanten Themen, rd. 450.000 Teilnehmer in Lehrgängen der überbetrieblichen Unterweisung im Handwerk (ÜLU) und 61 Projekte überbetrieblicher Bildungsstätten/Kompetenzzentren (ÜBS) gefördert.                                          |                                                                                      |                      |               |
| Ausblick                                                    | Die Mittelstandsförderung soll auch weiterhin die größenspezifische Nachteile der KMU ausgleichen und nachhaltig Wettbewerbsposition und Arbeitsplätze sichern. Sie orientiert sich an wachstums-, verteilungs-, wettbewerbs- und umweltpolitischen Wirkungen.                                                                                                                                                            |                                                                                      |                      |               |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 35. Zinszuschüs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sse im Rahmen de                                                                                                 | s Eigenkapitalhil                                                                                                                                                                                                                                                                             | feprogramms                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                                                  | Das Eigenkapitalhilfeprogramm ist Teil der Existenzgründungsförderung des Bundes. Ziel des Programms ist es, Unternehmensgründungen im Bereich mittelständischer Wirtschaft zu fördern, die eine nachhaltig tragfähige, selbständige Vollexistenz erwarten lassen. Die Eigenkapitalhilfe wird als "Hilfe zur Selbsthilfe" nur gewährt, wenn ohne sie die Durchführung des Vorhabens wegen einer nicht angemessenen Basis an haftendem Kapital wesentlich erschwert würde. |                                                                                                                  | gründungen im<br>nachhaltig<br>Die<br>ährt, wenn ohne sie                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rechtsgrundlage                                       | Die Förderung für Existenzgründungen in den alten Ländern erfolgte nach der Richtlinie vom 16. Juni 1994 (BAnz. Nr. 119 vom 29. Juni 1994); Grundlage des Eigenkapitalhilfeprogramms für die neuen Länder war die Programmrichtlinie vom 9. April 1990 (BAnz. Nr. 72 vom 12. April 1990); beide zuletzt in der Fassung vom 1. April 1996 (BAnz. Nr. 67 vom 4. April 1996).                                                                                                |                                                                                                                  | . Juni 1994);<br>en Länder war die<br>n 12. April 1990);                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 0902 <b>ab 201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> 0910, Tit. 662 01                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finanzielles Volumen<br>(Mio. €)                      | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2010                                                                                                             | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012                                                                                                                                                                                                                                         |
| (mo. c)                                               | 188,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129,5                                                                                                            | 76,2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,9                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art der Subvention                                    | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maßnahme                                              | Eigenkapitalhilfed Gründung einer se auch durch tätige selbständigen gew Die Eigenkapitalhi Eigenkapitalfunkti unmittelbar für die Mit der Eigenkapit auf 40 % der Bemaufgestockt werde Eigenkapital der Efür die Eigenkapital Jahre fixiert. In de Jahre lang – degri Marktzinsniveau,                                                                                                                                                                                   | alhilfe-Darlehen wir<br>ir schwierigen Anlai<br>essiv gestaffelt – ve<br>wobei Gründer in d<br>en. Am Ende des 1 | sung einer Eigenka blichen oder freibe bernahme sowie di beruflichen Exister unbeschränkt und tende Mittel ausschen einzusetzen. genkapital des Exis (i.d.R. die Investitien eigenen Mittel so age nicht unterschrid bei der Zusage fürfphase der Gründlerbilligt. Ab dem 6. en neuen Ländern | pitallücke für die ruflichen Existenz e Festigung einer iz gewährt werden. I erfüllen somit nließlich und stenzgründers bis onssumme) llen 15 % eiten. Der Zinssatz ür die ersten zehn ung wird er fünf Jahr liegt er auf eine Zinspräferenz |

| Befristung                                               | Die Eigenkapitalhilfe ist als haushaltsfinanziertes Programm Ende 1996 ausgelaufen. Wegen der Kreditlaufzeit von insgesamt 20 Jahren sind für die Altverträge weiterhin Mittel im Bundeshaushalt notwendig.                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression                                               | Degression entfällt (s. Befristung).                                                                                                                                                                                                                       |
| Evaluierungen                                            | Eine regelmäßige systematische Beurteilung der zu fördernden Existenzen ist durch das Hausbankenprinzip gesichert. Die Hausbank beurteilt das Vorhaben nach banküblichen Kriterien und ist auch selber daran beteiligt.                                    |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Auf Basis der o.g. Richtlinien wurden insgesamt 122.698 Zusagen für Existenzgründungsdarlehen erteilt.                                                                                                                                                     |
| Ausblick                                                 | Im Januar 1997 hat das ERP-Sondervermögen das Eigenkapitalhilfe-<br>Programm übernommen. Seit März 2004 wird es von der KfW-<br>Mittelstandsbank als "ERP-Kapital für Gründung" fortgeführt. Diese<br>Fortführung ist ebenfalls nicht haushaltsfinanziert. |
|                                                          | Die Maßnahme stellt einen wichtigen Finanzierungsbaustein für Existenzgründer dar, insbesondere wegen des eigenkapitalähnlichen Charakters dieser Nachrangdarlehen.                                                                                        |

| Bezeichnung der Finanzhilfe | 36. Zuschüsse an das RKW Kompetenzzentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                        | Ziel ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Das RKW Kompetenzzentrum befasst sich im Rahmen dieser Zielstellung mit folgenden Aufgaben:                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | - angewandte Forschung, Entwicklung und Erprobung von<br>Rationalisierungs- und Innovationsstrategien für KMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | - Übersetzung und Transfer von mittelstandsrelevanten Zukunftsthemen aus Wissenschaft und Praxis in kleine und mittlere Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | <ul> <li>- Unterstützung von Politik und Verwaltung bei der Gestaltung der<br/>Rahmenbedingungen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit von<br/>Unternehmen und bei der Umsetzung der Mittelstandspolitik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | - Förderung des Dialogs der Sozialpartner zu Fragen der Rationalisierung und Innovation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Die Ergebnisse tragen dazu bei, den strukturellen Nachteil auszugleichen, den KMU wegen geringerer Entwicklungskapazitäten gegenüber Großunternehmen bei der Einführung neuer Methoden aufweisen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rechtsgrundlage             | Träger des RKW Kompetenzzentrums ist das RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V., das am 10. Juni 1921 in Berlin gegründet und am 16. Juli 1950 als deutsche Produktivitätszentrale im Rahmen des Marshallplanes durch das für Wirtschaft zuständige Bundesministerium neu konstituiert wurde.  Das RKW Kompetenzzentrum ist die gemeinnützige Forschungs-, Entwicklungs- und Transfereinrichtung des RKW auf Bundesebene. |
| Haushaltstitel              | Kap. 0902, Tit. 68 665 <b>ab 2012</b> 686 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| (EU-) Beihilfe:                                             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                            | anteilig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |  |
| Art der Haushaltsmittel                                     | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |  |
| Finanzielles Volumen<br>(Mio. €)                            | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|                                                             | 5,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,86 | 5,76 | 5,76 |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |  |
| Art der Subvention                                          | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |  |
| Maßnahme                                                    | Institutionelle Förderung des RKW-Kompetenzzentrums zur nachhaltigen Verbesserung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von KMU insbesondere durch Unterstützungsangebote und Handlungshilfen für den Mittelstand. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Anpassung von KMU an die Bedingungen des demografischen Wandels (Fachkräftegewinnung, -sicherung, Existenzgründung, -sicherung) und die Hebung des betrieblichen Innovationspotenzials durch Innovationsförderung und Innovationsmanagement in Produktion und Dienstleistung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |  |
| Befristung                                                  | Die Maßnahme ist nicht befristet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |  |
| Degression                                                  | Degression ist nicht geplant, da zu den bisherigen Maßnahmezielen Umsetzungsaufgaben in Bundesinitiativen (Kultur- und Kreativwirtschaft, Fachkräftesicherung, Existenzgründung) hinzugekommen sind. Der Umfang der weiteren Förderung ist abhängig von den jeweiligen Evaluierungsergebnissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
| Evaluierungen                                               | Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat die Anregungen aus der letzten Evaluierung des RKW (2005) und aus den Prüfbemerkungen des Bundesrechnungshofes (2006) aufgegriffen und die Förderung stärker ergebnisorientiert ausgerichtet. Das RKW Kompetenzzentrum wird auf der Basis von mehrjährigen, verbindlichen Programmbudgets gefördert, in dem die Ziele mit konkreten Erfolgs- und Wirkungsindikatoren verknüpft sind.  Darüber hinaus werden aufgrund einer Anregung des Rechnungsprüfungsausschusses des Deutschen Bundestages weitergehende Maßnahmen zur Steigerung des Transfers durchgeführt.  Die Arbeit des RKW Kompetenzzentrums wird durch Fachbeiräte permanent begleitend evaluiert. Die Fachbeiräte sind mit Vertretern aus Unternehmenspraxis, Wissenschaft, Sozialpartnern und Verwaltung besetzt. Eine externe Evaluierung ist für die Jahre 2011/12 vorgesehen |      |      |      |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf<br>die Zielerreichung | Das RKW Kompetenzzentrum ist Kompetenzzentrum des Bundes für die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie gemeinsam mit dem IW Köln Kompetenzzentrum für die Bundesinitiative zur Fachkräftesicherung. Es ist Leitstelle des BMWi für die Umsetzung der Bundesinitiative "Wirtschaftsfaktor Alter" und in die begleitende Erfolgskontrolle des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand eingebunden. Mit seinen Fachbereichen hat es darüber hinaus in 2010 unter anderem folgende Verbreitungsziele erreicht: über 3,5 Mio. Zugriffe auf verschiedene Internetangebote und Onlinetools, fast 100 Veranstaltungen mit mehr als                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |

|          | 6.500 Teilnehmern, 24 Messebeteiligungen, annähernd 100 Printdokumente zu unterschiedlichen Themen, die Herausgabe von RKW Magazin und Informationen zur Baurationalisierung mit rund 7.000 Abonnenten, über 380 Fachartikel und mehr als 5.700 unmittelbare Unternehmenskontakte. In den Fachbeiräten und Arbeitskreisen des RKW arbeiten 700 Ehrenamtliche aus Unternehmen und am Wirtschaftsgeschehen beteiligten Institutionen mit. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausblick | Das RKW Kompetenzzentrum wird verstärkt in die mittelstandspolitischen Initiativen der Bundesregierung eingebunden. Es weitet hierfür seine Transferinstrumente systematisch aus und erweitert damit den Wirkungskreis der Anstrengungen des BMWi. Es erhöht durch Rückkopplung aus den Unternehmen zudem die Effizienz des wirtschaftspolitischen Instrumentariums.                                                                    |

| Bezeichnung der Finanzhilfe | 37. Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel                        | Aufgabe der AWV im Blick auf wirtschaftliche Verwaltung ist die Förderung und Weiterentwicklung der Kommunikation und Kooperation zwischen öffentlicher Verwaltung und der Wirtschaft. Dies erfolgt durch anwendungsorientierten Wissenstransfer im Rahmen von angewandter Wissenschaft.                                                                                                                                                                                                  |
|                             | Ziele im Einzelnen sind:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | - Unterstützung der öffentlichen Verwaltung beim Bürokratieabbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | - praxisgerechte Gestaltung und bessere Umsetzbarkeit von Gesetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | - reibungsloser Transfer zwischen Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | - Effizienzsteigerung durch Verwaltungsvereinfachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | - Förderung und Weiterentwicklung des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | - praxis- und transferorientierte Hilfestellungen für die Modernisierung der Verwaltungen der drei gesellschaftlichen Sektoren (best practice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | Die AWV liefert Antworten: wie sich Trends, z.B. Globalisierung, technologischer Fortschritt, Bürokratieabbau und die Entwicklung von Netzwerken in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung auswirken; wie sich diese Herausforderungen einerseits durch selbst organisierte einheitliche Vereinbarungen bewältigen lassen; wie andererseits reibungslose Verwaltung dort, wo der Staat regelnd eingreifen muss auch unter dem Gesichtspunkt des Bürokratieabbaus erleichtert werden kann. |
|                             | Die Arbeitsergebnisse werden in Form von Schriften, Symposien, Workshops, Seminaren, Argumentationsgrundlagen für Entwicklungsvorhaben Dritter u.ä. angeboten bzw. zur Begleitung von Pilotprojekten bei Bedarf eingebracht.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rechtsgrundlage             | Die AWV wurde am 02. Juli 1926 in Berlin gegründet und als Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung am 26. September 1950 in Frankfurt am Main durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie neu konstituiert.                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Haushaltstitel                                              | Kap. 0902, Tit. 686 74 <b>ab 2012</b> 686 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (EU-) Beihilfe:                                             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                                     | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                                        | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010 | 2011 | 2012 |
| (Mio. €)                                                    | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,1  | 1,1  | 1,1  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Art der Subvention                                          | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
| Maßnahme                                                    | Institutionelle Förderung der AWV- Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. mit Mittlerfunktion, die die Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Gestaltung von Verwaltungsabläufen fördert und die Produktivität in den Dienstleistungsbereichen der gewerblichen Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung nachhaltig unterstützt, insbesondere durch die Gestaltung und Optimierung von Verwaltungstätigkeiten innerhalb und zwischen Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
| Befristung                                                  | Die Maßnahme ist nicht befristet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| Degression                                                  | Degression ist zurzeit nicht geplant, da neben den bisherigen Maßnahmezielen mit dem Thema Bürokratieabbau ein weiteres Aufgabenfeld hinzugekommen ist. Die finanzielle Entwicklung ist abhängig von den jeweiligen Evaluierungsergebnissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Evaluierungen                                               | Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat die Anregung aus der letzten Evaluierung des Instituts und des Bundesrechnungshofes zu einer stärker ergebnisorientierten Förderung der AWV aufgegriffen.  Die AWV erstellt ein mehrjähriges Programmbudget für einen Zeitraum von jeweils drei Jahren, das periodisch fortgeschrieben wird. Darin werden insbesondere die Ziele für die Facharbeit ihrer Einrichtungen fixiert und die jeweils kurz- und mittelfristigen Leistungen, die das Institut für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie erbringt, festgelegt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bringt sein fachliches Konzept zur Erarbeitung von Themen und Fragestellungen des Mittelstands und der Innovation sowie der Gesetzesfolgenabschätzung und vor allem des Bürokratieabbaus unmittelbar mit ein.  Die nächste externe Evaluierung ist im Jahr 2014 geplant. |      |      |      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf<br>die Zielerreichung | Durchführung oder Unterstützung von Projekten zum Bürokratieabbau durch konkrete Begleitung und Entwicklung, z.B. Datenaustauscharchitektur eXTra, Einführung des Elektronischen Entgeltnachweises ELENA sowie der Elektronischen Lohnsteuerkarte ElsterLohn II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |

| Ausblick | Die Tätigkeiten der AWV gewinnen für den Fachbereich des BMWi, insbesondere auch wegen der zunehmenden Komplexität der aktuellen Frage- und Aufgabenstellungen, wie z.B. beim Bürokratieabbau und den technologischen Ansprüchen im Zusammenhang mit IT und Internet, zunehmend an Bedeutung. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Die Arbeiten, die die AWV im Auftrag des BMWi durchführt, können durch BMWi nicht oder nicht in erforderlichem Umfang selber geleistet bzw. beschafft werden.                                                                                                                                 |
|          | Auch die bereits seit einiger Zeit bestehende enge Zusammenarbeit der AWV mit der Geschäftsstelle für Bürokratieabbau im Bundeskanzleramt und dem Normenkontrollrat wird zunehmend weiter ausgebaut.                                                                                          |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 38. Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | der Außenwirtsch | aftsförderung für | den Mittelstand |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Ziel                                                  | Unterstützung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) bei der Erschließung ausländischer Märkte. Schwerpunkt sind Märkte mit hohem Potenzial, innovative Unternehmen sowie zukunftsträchtige und wissensintensive Branchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                 |
| Rechtsgrundlage                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                 |
| Haushaltstitel                                        | bis 2010: Kap. 0902, Tit. 686 35, 687 80, 683 80, 868 61, 868 01, ab 2011: Kap. 0902, Tit. 687 86; ab 2012: Kap. 0904 Tit. 687 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   | 1, 868 01, ab   |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                 |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | anteilig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                 |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                 |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010             | 2011              | 2012            |
| (Mio. €)                                              | 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,7             | 25,9              | 26,5            |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11               | 12,5              | 13,6            |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                 |
| Art der Subvention                                    | Wachstumshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wachstumshilfe   |                   |                 |
| Maßnahme                                              | Verschiedene Exportfördermaßnahmen, wie z.B. die Unterstützung des Exports von Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Gesundheitswirtschaft, die Förderung der Erschließung von Auslandsmärkten für KMU sowie der Teilnahme junger innovativer Unternehmen auf internationalen Leitmessen in Deutschland und andere.  Die Förderung erfolgt unter anderem mittels Durchführung von Informations- und Messeveranstaltungen, Seminaren im In- und Ausland, Unternehmerreisen sowie bei speziellen Demonstrationsprojekten bei der Exportförderung von Technologien im Bereich von erneuerbaren Energien |                  |                   |                 |

|                                                          | im Ausland sowie Pilotprojekte im Bereich Energieeffizienz.                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | Keine                                                                                                                                                                            |
| Degression                                               |                                                                                                                                                                                  |
| Evaluierungen                                            | Externe Evaluierungen der Maßnahmen der Exportinitiative erneuerbare Energien (BT-Drs. 14/8278; BT-Drs. 15/4868, alle zwei Jahre) und Energieeffizienz (letzte Evaluierung 2010) |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                  |
| Ausblick                                                 |                                                                                                                                                                                  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 39. Anreiz zur S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tärkung der Filmp | roduktion in Deuts | schland                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| Ziel                                                  | - Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - Erhalt und Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der filmwirtschaftlichen Unternehmen - Erzielung nachhaltiger Impulse für den Filmproduktionsstandort Deutschland sowie weiterer volkswirtschaftlicher Effekte, Stärkung des Kulturguts Kinofilm. |                   |                    |                                  |
|                                                       | <ul> <li>Stärkung (Wachstum) des Produktionsstandortes Deutschland</li> <li>Schaffung von international wettbewerbsfähigen, mit anderen EU-<br/>Ländern vergleichbare steuerliche Bedingungen und Anreize, um privates<br/>Kapital für Filmproduktionen in Deutschland zu mobilisieren.</li> </ul>                      |                   |                    | nderen EU-<br>reize, um privates |
| Rechtsgrundlage                                       | Richtlinie des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien "Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland" vom 21.12.2006 modifiziert durch Richtlinie vom 23.12.2009                                                                                                                                |                   |                    |                                  |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 0405, Tit. 683 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                                  |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                    |                                  |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                  |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010              | 2011               | 2012                             |
| (Mio. €)                                              | 59,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57,0              | 60,0               | 60,0                             |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              | 40,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40,0              | 40,0               |                                  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                  |
| Art der Subvention                                    | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                                  |
| Maßnahme                                              | Bei Vorliegen der in der Richtlinie im Einzelnen aufgeführten<br>Voraussetzungen wird ein Zuschuss in Höhe von 20 % der deutschen<br>Herstellungskosten gewährt, jedoch höchstens 4 Mio. € pro Film. In<br>Ausnahmefällen ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Zuwendung<br>von bis zu 10 Mio. € möglich.          |                   |                    |                                  |
| Befristung                                            | 01.01.2007 bis 31.12.2012, festgelegt in der Richtlinie.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |                                  |

| Degression                                               | Für Förderzeitraum 2010-2012 nicht vorgesehen (s. Ausblick)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluierungen                                            | Erfolgt durch Evaluierungsgremium (Vertreter BKM, BMF, BMWi). Es liegt bisher eine Zwischenevaluierung sowie eine Endevaluierung des ersten Förderzeitraumes 2007 bis 2009 vor.                                                                                                                                 |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Das System des DFFF hat sich bewährt und ist nach wie vor<br>wettbewerbsfähig. Die mit dem DFFF anvisierten Erwartungen der<br>Auslastungseffekte für den Filmstandort Deutschland wurden übertroffen.<br>Ein 6-facher Hebeleffekt der Maßnahme wurde erzielt.                                                  |
| Ausblick                                                 | Eine Expertengruppe hat von verschiedenen Modellen dieses als das zielführendste erarbeitet. Die Ziele sind klar definiert; eine Erfolgskontrolle wird erfolgen. Im Falle einer Befürwortung der Fortführung der bis 31.12.2012 befristeten Maßnahme könnte nach 2012 gegebenenfalls eine Degression einsetzen. |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 40. BMU-Programm zur Förderung von Investitionen mit Demonstrationscharakter zur Verminderung von Umweltbelastungen (Umweltinnovationsprogramm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 1     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Ziel                                                  | Im Rahmen des Umweltinnovationsprogramms werden Demonstrationsvorhaben im Bereich des Umweltschutzes gefördert, die erstmalig in großtechnischem Maßstab aufzeigen, in welcher Weise fortschrittliche Verfahren oder Verfahrenskombinationen zur Vermeidung und Verminderung von Umweltbelastungen verwirklicht werden können. Aus den Vorhaben werden wichtige Erkenntnisse für die Fortschreibung des Umweltrechts gewonnen, Impulse für die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik gegeben sowie ein Beitrag zur Erfüllung der Klimaschutzziele der Bundesregierung geleistet. Außerdem werden Multiplikatoreffekte angestrebt, um eine Übertragung der technischen Innovation auf weitere Anlagen zu gewährleisten. |      |      |       |
| Rechtsgrundlage                                       | Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie des BMU zur Förderung von Investitionen mit Demonstrationscharakter zur Verminderung von Umweltbelastungen in der Fassung vom 04. Februar 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1602, Tit. 892 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zinszuschuss; Investitionszuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010 | 2011 | 2012  |
| (Mio. €)                                              | 19,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,2 | 40,4 | 40,4  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 4,612 |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe/Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |       |
| Maßnahme                                              | Gefördert werden modellhafte Umweltschutzanlagen, Entsorgungs-,<br>Versorgungs- und Behandlungsanlagen, umweltschonende Produktions-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |

|                                                          | verfahren (integrierte Umweltschutzverfahren), Anlagen zur Herstellung oder zum Einsatz umweltverträglicher Produkte oder umweltschonender Substitutionsstoffe sowie umweltverträgliche Produkte oder umweltschonende Substitutionsstoffe, soweit investive Ausgaben/Kosten entstehen.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Degression                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Evaluierungen                                            | Im Jahr 1995 wurde eine Gemeinschaftsstudie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und des Instituts für chemisch-technische und ökonomische Forschung München (ECOTEC) zur Evaluierung der Förderaktivitäten zwischen 1979 und 1993 vorgelegt. Die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft (IABG) evaluierte im Jahr 1998 die zwischen 1993 und 1998 geförderten Vorhaben. Die letzte Evaluierung wurde 2009 von der Prognos AG durchgeführt. Gegenstand der Evaluierung waren die geförderten Vorhaben im Zeitraum von 1999 bis 2008. |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Die materiellen Ergebnisse sind in den jeweiligen Abschlussberichten der einzelnen Vorhaben festgehalten. Die Abschlussberichte können kostenfrei aus der Bibliothek des Umweltbundesamtes ausgeliehen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausblick                                                 | Die Schwerpunkte der Förderung werden regelmäßig unter umwelt- politischen Gesichtspunkten überprüft. Projekte zum produktionsintegrierten Umwelt- und Klimaschutz stehen seit einigen Jahren zunehmend im Mittelpunkt der Förderung. Auch zukünftig sollen neue Schwerpunkte angestoßen werden, um den umweltpolitischen Entwicklungen Rechnung zu tragen.                                                                                                                                                                                       |

| Bezeichnung der Finanzhilfe              | 41. Zuschüsse zum nachträglichen Einbau von Partikelminderungssystemen bei Diesel-Pkw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Ziel                                     | Förderung der Nachrüstung von Kraftfahrzeugen mit Partikelminderungssystemen zur Reduzierung der Feinstaubbelastung bei gleichzeitiger Stärkung der Nachfrage nach Partikelminderungssystemen.                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                          | § 22a Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2009; Richtlinie zur Förderung des nachträglichen Einbaus von Partikelminderungssystemen bei Personenkraftwagen mit Selbstzündungsmotor (Diesel) vom 27. Juli 2009 (BAnz, S. 2636; Richtlinie zur Förderung des nachträglichen Einbaus von Partikelminderungssystemen bei Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen mit Selbstzündungsmotor (Diesel) vom 6. Mai 2010 (BAnz, S. 1694). |      |      |      |
| Haushaltstitel                           | Kap. 1602, Tit. 681 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| (EU-) Beihilfe:                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2010 | 2011 | 2012 |
| (Mio. €)                                 | 19,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,7 | 0    | 0    |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-              | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |

| körperschaften oder EU                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Subvention                                       | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maßnahme                                                 | Im Zeitraum 1.8.2009 bis 31.12.2009 wurde die Nachrüstung mit Partikelminderungssystemen bei älteren Personenkraftwagen (Pkw) mit Selbstzündungsmotor ("Diesel-Pkw") alternativ zur befristeten Steuerbefreiung von 330 € nach § 3c des Kraftfahrzeugsteuergesetzes durch einen Barzuschuss in Höhe von 330 EUR gefördert. In 2010 wurde die Förderung auf leichte Nutzfahrzeuge (bis zu 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse) erweitert. Eine Steuerbefreiung wurde in 2010 nicht mehr gewährt. Einzelheiten sind in den genannten Förderrichtlinien geregelt. |
| Befristung                                               | Die Förderung betraf in 2009 lediglich Nachrüstungen, die zwischen dem 1.8.2009 und dem 31.12.2009 erfolgt sind. In 2010 musste die Nachrüstung zwischen dem 1.1. 2010 und dem 31.12.2010 (bei Pkw) bzw. zwischen dem 13.5.2010 (Inkrafttreten der Förderrichtlinie) und dem 31.12.2010 (bei leichten Nutzfahrzeugen) erfolgen.                                                                                                                                                                                                                             |
| Degression                                               | Es war keine Degression vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Evaluierungen                                            | Die Umsetzung der Förderrichtlinie durch das BAFA wird von den federführenden Ressorts (BMU, BMVBS) überwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Mit Stand 11. März 2011 wurden 124.359 Anträge bewilligt. Durch die bezuschusste Nachrüstung wurde eine umweltpolitisch gebotene Senkung der Feinstaubemissionen von im Bestand befindlichen Kraftfahrzeugen erreicht und zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Werkstätten und bei Herstellern von Partikelminderungssystemen beigetragen.                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausblick                                                 | Die Förderung endete zum 31. Dezember 2010 (Einbaudatum des Partikelminderungssystems). Anträge konnten noch bis 15. Februar 2011 gestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 42. Förderung der Anschaffung von Hybridbussen im öffentlichen Nahverkehr                                |     |     |      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Ziel                                                  | Unterstützung der Markteinführung von umweltfreundlichen Hybridbussen im öffentlichen Personennahverkehr |     |     |      |
| Rechtsgrundlage                                       | Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds" (ITFG)                     |     |     |      |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 6091, Titel 89161                                                                                   |     |     |      |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                     |     |     |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | anteilig                                                                                                 |     |     |      |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                 |     |     |      |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009 2010 2011 2012                                                                                      |     |     | 2012 |
| (Mio. €)                                              | -                                                                                                        | 0,8 | 3,5 | -    |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                          |     |     |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                     |     |     |      |
| Art der Subvention                                    | Investitionszuschuss                                                                                     |     |     |      |

| Maßnahme                                                 | Das Programm umfasst die Förderung von Hybridbussen im öffentlichen Personenverkehr. Ziel ist es, die Marktdurchdringung dieser Umwelttechnologie zu beschleunigen. Die Hybridtechnik kann wegen des Stop-and-Go-Betriebes gerade bei Bussen im Stadtverkehr einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Lärmund Schafstoffemissionen und damit zum Umwelt- und Gesundheitsschutz (Reduzierung der Lärm-, Schadstoff- und Klimagasemissionen) leisten. Voraussetzung für die Förderung ist die Einhaltung ambitionierter Emissionsstandards. Damit können in dem sich entwickelnden Markt für Hybridbusse entsprechende Umweltstandards etabliert werden.  Die Förderung erfolgt als Anteilfinanzierung in Form eines Investitionszuschusses, der auf Grundlage der umweltbedingten Investitionsmehrkosten berechnet wird. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | 31.12.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Degression                                               | Eine Degression ist zu nächst nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evaluierungen                                            | Das Programm wird durch ein Begleitforschungsprojekt begleitet in dem auch Elemente einer Evaluierung enthalten sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Aufgrund des Beginns 2010 noch keine Ergebnisse verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausblick                                                 | Eine Fortführung des Programms wird geprüft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 43. Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Ziel                                                  | Der Finanzbeitrag dient der Sicherung der Beschäftigung deutscher Seeleute auf deutschflaggigen Handelsschiffen, der Förderung der Ausbildung des seemännischen Nachwuchses sowie der Sicherung des maritimen Know- how. |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                                       | Haushaltsgesetz in Verbindung mit den jeweils für das laufende<br>Haushaltsjahr geltenden Richtlinien des BMVBS für die Förderung der<br>deutschen Seeschifffahrt.                                                       |      |      |      |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1202, Tit. 68301                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                      |      |      | 2012 |
| (Mio. €)                                              | 57,1                                                                                                                                                                                                                     | 57,8 | 28,7 | 28,7 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) – HH 2011    |                                                                                                                                                                                                                          |      | 16,0 | 16,0 |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |

| Maßnahme                                                 | Der Finanzbeitrag wird für die Dauer der Flaggenführung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Die Notifizierungen bei der EU-Kommission sind erfolgt. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | Die Maßnahme ist nicht befristet.                                                                                                                         |
| Degression                                               | Keine                                                                                                                                                     |
| Evaluierungen                                            | jährliche Erstellung der Förderrichtlinien                                                                                                                |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Beschäftigungs- und Ausbildungseffekte im maritimen Cluster                                                                                               |
| Ausblick                                                 | Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden die Mittel deutlich zurückgefahren. Die Förderung der Ausbildung bleibt hiervon unberührt.                   |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 44. Beihilfen zu                                                                                                                                                     | r Ausbildungsförd                                                                                                         | erung in der Binn  | enschifffahrt |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Ziel                                                  | Die Beihilfe dient                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                    |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                      | <ul> <li>der langfristigen Stärkung der deutschen Binnenschifffahrt durch<br/>Beseitigung des Nachwuchsmangels</li> </ul> |                    |               |
|                                                       | - der Verbesseru deutschen Binner                                                                                                                                    | ng der ungünstigen<br>nschifffahrt                                                                                        | Ausbildungssituati | on in der     |
|                                                       | - dem Abbau de                                                                                                                                                       | r Jugendarbeitslosi                                                                                                       | gkeit.             |               |
| Rechtsgrundlage                                       | Haushaltsgesetz in Verbindung mit den Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Ausbildungsförderung für die deutsche Binnenschifffahrt vom 1. September 1999. |                                                                                                                           |                    |               |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1202, Tit. 68303                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                    |               |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                    |               |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                    |               |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                    |               |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                 | 2010                                                                                                                      | 2011               | 2012          |
| (Mio. €)                                              | 2,3                                                                                                                                                                  | 2,0                                                                                                                       | 2,5                | 2,5           |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) – HH 2011    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 2,5                |               |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                    |               |
| Art der Subvention                                    | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                    |               |
| Maßnahme                                              | Anteilige Finanzierung von Ausbildungsplätzen in der deutschen Binnenschifffahrt durch Gewährung von Beihilfen                                                       |                                                                                                                           |                    |               |
| Befristung                                            | Die Maßnahme ist nicht befristet. Das Ausmaß der Förderung ist von den veranschlagten Haushaltsmitteln abhängig.                                                     |                                                                                                                           |                    |               |

| Degression                                               | Die Beihilfe ist aufgrund der weiterhin bestehenden  - ungünstigen Ausbildungssituation in der deutschen Binnenschifffahrt  - Jugendarbeitslosigkeit nicht degressiv ausgestaltet.  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluierungen                                            |                                                                                                                                                                                     |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                     |
| Ausblick                                                 | Angesichts der positiven Entwicklung ist eine Fortsetzung der<br>Ausbildungsförderung für die Ausbildung zum Binnenschiffer nach<br>Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel vorgesehen. |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 45. Förderung zur Modernisierung der deutschen Binnenschiffsflotte                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Ziel                                                  | Die Finanzhilfen werden zur Modernisierung der deutschen<br>Binnenschiffsflotte eingesetzt. Ziele sind u. a. die Verringerung des<br>Schadstoffausstoßes, die Verbesserung der Schiffssicherheit und des<br>Umweltschutzes auf Flüssen und Kanälen, sowie die Förderung<br>innovativer Pilotprojekte.        |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                                       | - Förderrichtlinie über die Zuwendung für die Beschaffung von<br>emissionsärmeren Dieselmotoren für den Antrieb von Binnenschiffen und<br>- Förderrichtlinie über Zuwendungen zur Modernisierung der deutschen<br>Binnenschiffsflotte und Pilotvorhaben für innovative Techniken in der<br>Binnenschifffahrt |      |      |      |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1202, Tit. 68305, Tit. 68308                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010 | 2011 | 2012 |
| (Mio. €)                                              | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0  | 3,0  | 1,0  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) – HH 2011    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | -    |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |

| Maßnahme                                                 | Das Förderprogramm zum Titel 683 05 beinhaltet die Gewährung von finanziellen Anreizen für den Kauf von emissionsärmeren Dieselmotoren und Schadstoffminderungsanlagen.  Das Förderprogramm zum Titel 683 08 beinhaltet die Förderung des Kaufs jüngerer gebrauchter Schiffe und Modernisierungsmaßnahmen |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | wie z.B. die Umrüstung von Einhüllen auf Doppelhüllentankschiffe.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Befristung                                               | Titel 683 05: Begrenzung der Laufzeit von 2007 bis 2011 und ein Gesamtfördervolumen von 10 Mio. €.  Titel 683 08: Vorgesehene Laufzeit von 2009-2011 (2 Mio. € p. a.).                                                                                                                                    |
| Degression                                               | Ja bei Tit. 683 05, nein bei Tit. 683 08.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Evaluierungen                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausblick                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | und Förder                                                                                                                                                                                                         | 46. Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs und Förderung der Errichtung, des Ausbaus und der Reaktivierung von Gleisanschlüssen                            |                     |          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Ziel                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | Verlagerung von Gütertransporten von den Fernstraßen auf den Schienen- bzw. Wasserweg.                                                                                      |                     |          |
| Rechtsgrundlage                                       | Verkehrs sowie z                                                                                                                                                                                                   | Förderrichtlinien zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs sowie zur Förderung der Errichtung des Ausbaus und der Reaktivierung privater Gleisanschlüsse |                     |          |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1202 Tit. 89                                                                                                                                                                                                  | 241, Tit. 89242, bis                                                                                                                                                        | 2010 Tit. 68341, Ti | t. 86241 |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                 | Ja                                                                                                                                                                          |                     |          |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                     |          |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                           | Zuschuss                                                                                                                                                                    |                     |          |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                               | 2010                                                                                                                                                                        | 2011                | 2012     |
| (Mio. €)                                              | 51,3                                                                                                                                                                                                               | 57,9                                                                                                                                                                        | 112,1               | 108,2    |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €) – HH 2011    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 56,0                |          |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                     |          |
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                     |          |
| Maßnahme                                              | Es werden der Neu- und Ausbau öffentlich zugänglicher Umschlaganlager des Kombinierten Verkehrs (KV) Schiene/Straße und Wasserstraße/Straße sowie die Errichtung und Reaktivierung von Gleisanschlüssen gefördert. |                                                                                                                                                                             |                     |          |

| Befristung                                               | Förderung der Umschlaganlagen zurzeit bis zum 31.12.2011; Gleisanschlussprogramm zurzeit bis zum 31.08.2012                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Evaluierungen                                            | Die KV-Förderrichtlinie wurde zuletzt im Jahr 2011 evaluiert: "Gutachten zur Evaluierung des Förderprogramms für Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs"; Ergebnisse werden in der neuen Förderrichtlinie, die am 01.01.2012 in Kraft treten soll, berücksichtigt. |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausblick                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 47. Verwendung der streckenbezogenen LKW-Maut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ziel                                                  | Entlastung des deutschen Güterkraftverkehrsgewerbes in H. v. bis zu 450 Mio. € jährlich (Teil der sog. Mautharmonisierung im Umfang von insg. 600 Mio. € p.a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| Rechtsgrundlage                                       | § 11 Bundesfernstraßenmautgesetz; § 11 Abs. 3 Autobahnmautgesetz (ABMG), Richtlinien zur Förderung der Anschaffung besonders emissionsarmer Lkw (Innovationsprogramm), über die Förderung der Sicherheit und der Umwelt in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen (De-Minimis-Programm) sowie für die Förderung der Aus- und Weiterbildung, der Qualifizierung und Beschäftigung in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen (Aus- und Weiterbildungsprogramm). |       |       |       |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1202, Tit. 66251, Tit. 68451, Tit. 68452, Tit. 68453<br><b>ab 2012</b> : Kap. 1209, Tit. 662 01, Tit. 684 01, Tit. 684 02, Tit. 684 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010  | 2011  | 2012  |
| (Mio. €)                                              | 151,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153,6 | 394,6 | 394,6 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |
| Art der Subvention                                    | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |
| Maßnahme                                              | Förderung der Anschaffung besonders emissionsarmer Lkw mit dem Ziel, Emissionen zu senken     De-Minimis-Programm: Maßnahmenkatalog mit dem Schwerpunkt Umweltschutz und Arbeitssicherheit (z. B. Anschaffung von Dieselpartikelfiltern, Fahrer-Assistenzsystemen etc.)     Aus- und Weiterbildungsprogramm: Förderung der                                                                                                                                                                                    |       |       |       |

|                                                          | branchenbezogenen Ausbildung und weiteren Qualifikation<br>der Beschäftigten, auch um den Mangel an qualifiziertem Fach-<br>personal auszugleichen |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befristung                                               | Nein                                                                                                                                               |
| Degression                                               | Nein                                                                                                                                               |
| Evaluierungen                                            |                                                                                                                                                    |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                    |
| Ausblick                                                 |                                                                                                                                                    |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 48. Förderung d                                                                                                                                                          | es Städtebaus                            |                     |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Ziel                                                  | Zur Förderung des Städtebaus gewährt der Bund den Ländern<br>Finanzhilfen gemäß Artikel 104 b Grundgesetz.                                                               |                                          |                     | ändern             |
|                                                       | Schwerpunkte für den Einsatz der Finanzhilfen sind:                                                                                                                      |                                          |                     |                    |
|                                                       | Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren in ihrer städtebauliche Funktion                                                                                           |                                          |                     | er städtebaulichen |
|                                                       |                                                                                                                                                                          | Berücksichtigung d<br>kmalschutzes und d | _                   |                    |
|                                                       | 2. Stadtumbauma                                                                                                                                                          | ßnahmen in den ne                        | euen und in den alt | en Ländern.        |
|                                                       | 3. Förderung von                                                                                                                                                         | kleineren Städten ι                      | und Gemeinden       |                    |
|                                                       | 4. Maßnahmen de                                                                                                                                                          | er Sozialen Stadt                        |                     |                    |
|                                                       | 5. Wiedernutzung von Flächen, insbesondere der in Innenstädten, unter Berücksichtigung ihrer funktional sinnvollen Zuordnung (Nutzungsmischung).                         |                                          |                     | enstädten, unter   |
| Rechtsgrundlage                                       | Artikel 104 b Grundgesetz, §§ 164 a und b, 171 b Abs. 4 und 171 e Abs. 6 Baugesetzbuch; Grundvereinbarung, jährliche Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern |                                          |                     |                    |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1225, Tit. 882 11, Tit. 882 12, Tit. 882 13, Tit. 882 14, Tit. 882 15, Tit. 882 16, Tit. 882 17, Tit. 882 18, Tit. 882 19, Tit. 882 91, Tit. 882 92                 |                                          |                     |                    |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                     |                                          |                     |                    |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 33,33%                                                                                                                                                                   |                                          |                     |                    |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                 |                                          |                     |                    |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                     | 2010                                     | 2011                | 2012               |
| (Mio. €)                                              | 198,1                                                                                                                                                                    | 224,0                                    | 224,2               | 201,6              |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                          |                                          |                     |                    |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Ja                                                                                                                                                                       |                                          |                     |                    |

| Art der Subvention                                       | Produktivitätshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßnahme                                                 | Die Bundesfinanzhilfen nach Artikel 104 b GG werden den Ländern für städtebauliche Maßnahmen zugeteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | In den Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern werden die grundsätzlichen Fördermaßstäbe und -bedingungen festgelegt.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | Die Auswahl sowie die Durchführung der zur Förderung vorgeschlagenen<br>städtebaulichen Maßnahmen obliegt in diesem Rahmen allein den<br>Ländern.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Befristung                                               | Die Bundesfinanzhilfen zur Förderung des Städtebaues insgesamt sind grundsätzlich nicht befristet. Jedoch sind nach Art. 104 b GG die einzelnen Programme zu befristen. Eine wesentliche Befristung ergibt sich durch die Jährlichkeit                                                                                                                                                       |
|                                                          | des Bundeshaushaltsplans (mit Veranschlagung des jeweiligen Verpflichtungsrahmens = Ansatz und Verpflichtungsermächtigungen), die jährlich zwischen Bund und Ländern abzuschließende Verwaltungsvereinbarung, das jährlich aufzustellende Bundesprogramm zur Städtebauförderung (mit verschiedenen Programmbereichen). Zudem ist vorgesehen, ältere Programme degressiv auslaufen zu lassen. |
| Degression                                               | Die Städtebauförderungsprogramme sind grundsätzlich degressiv ausgestaltet, insbesondere durch den Haushaltsansatz für die kassenmäßige Abwicklung des jährlich aufzustellenden Bundesprogramms, wobei dem Sinn des jeweiligen Programms entsprechend verschiedene Programmphasen zu unterscheiden sind.                                                                                     |
| Evaluierungen                                            | Die Städtebauförderungsprogramme werden fortlaufend durch begleitende Forschungsvorhaben evaluiert und verbessert. Zu dem Zweck setzt der Bund bis zu 0,2 % seiner Finanzhilfen an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen ein.                                                                                                                                                   |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausblick                                                 | Die Befristung und degressive Gestaltung der Bundesfinanzhilfen sind auch in Art. 104 b GG verankert und werden schrittweise umgesetzt. Keine Fortsetzung des Investitionspakts Energetische Sanierung Bund-Länder-Gemeinden 2008/ 2009 (Ausfinanzierung bis 2013).                                                                                                                          |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 49. Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnraum-<br>Modernisierungsprogramms I der KfW-Förderbank für die neuen<br>Länder (einschl. ehemaliges Ost-Berlin) - Abwicklung                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| Ziel                                                  | Verbesserung der                                                                                                                                                                         | Verbesserung der Wohnraumsituation in den neuen Ländern durch:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |  |
|                                                       | eigengenutztem V<br>und Umbaumaßn                                                                                                                                                        | -Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bei vermietetem und eigengenutztem Wohnraum (ohne Mietermodernisierung) und Aus-, Anund Umbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Mietwohnungen in bestehenden Gebäuden .                                                                                                                        |                    |                |  |
| Rechtsgrundlage                                       | Bundesminister fü<br>Kreditanstalt für V<br>Nachträgen. 7. Na                                                                                                                            | Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vom 11. Oktober 1990 mit sieben Nachträgen. 7. Nachtragsvertrag über einen Kreditrahmen von 40 Mrd. € unterzeichnet 1999. Seit März 2000 ist der Kreditrahmen ausgeschöpft. |                    |                |  |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1225, Tit.66                                                                                                                                                                        | 1 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |  |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zinszuschuss                                                                                                                                                                             | Zinszuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                |  |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                     | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2011               | 2012           |  |
| (Mio. €)                                              | 76,7                                                                                                                                                                                     | 32,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                  | 0              |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |
| Art der Subvention                                    | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                          | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |
| Maßnahme                                              | Das im Jahr 1990 aufgelegte Programm für die Sanierung des<br>Wohnungsbestandes in den neuen Ländern wurde mehrmals und im Jahr<br>1999 endgültig auf 40 Mrd. Kreditvolumen aufgestockt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |
| Befristung                                            | Der Kreditrahmen                                                                                                                                                                         | war im März 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Programmende) a   | ausgeschöpft.  |  |
| Degression                                            | Haushaltsmäßig wurde das Programm im Rahmen einer Gesamtausgabe von 7.049.910.000 € in jährlich abnehmenden bis zum Jahr 2010 vertraglich vereinbarten Jahrestranchen abgewickelt.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |
| Evaluierungen                                         | Das Programm wurde im Förderungszeitraum laufend beobachtet.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf                 | - 700.000 Kreditzı                                                                                                                                                                       | - 700.000 Kreditzusagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |  |
| die Zielerreichung                                    |                                                                                                                                                                                          | r Modernisierungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                |  |
|                                                       | von über 63 Mrd.<br>107.000 neuen W                                                                                                                                                      | € an 3,6 Mio. Woh<br>⁄ohnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nungen und für die | Errichtung von |  |
|                                                       | - Sicherung von G<br>Bauwirtschaft.                                                                                                                                                      | - Sicherung von 156.000 Arbeitsplätzen, davon 89.000 in der                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                |  |

|                                                          | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Bezeichnung der Finanzhilfe                              | 50. Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnraum-<br>Modernisierungsprogramms II der KfW-Förderbank für die neuen<br>Länder (einschließlich ehemaliges Ost-Berlin) - Abwicklung                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| Ziel                                                     | Das Programm dient der zinsgünstigen, langfristigen Finanzierung von Investitionen zur Modernisierung und Instandsetzung des Altbaubestandes (vorwiegend Wohngebäude bis Baujahr 1948) sowie von Gebäuden des industriellen Wohnungsbaus in den neuen Ländern und Berlin. Darüber hinaus dient es dem gezielten Abriss bzw. Rückbau bestehender dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude oder Wohngebäudeteilen. |                     |                     |                |
| Rechtsgrundlage                                          | Vertrag zwischen<br>durch den Bundesı<br>und der KfW-Förde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | minister für Verkeh | ır, Bau und Stadten |                |
| Haushaltstitel                                           | Kap. 1225, Tit. 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04                  |                     |                |
| (EU-) Beihilfe:                                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
| Art der Haushaltsmittel                                  | Zinszuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010                | 2011                | 2012           |
| (Mio. €)                                                 | 13,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,2                | 7,0                 | 4,9            |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
| Art der Subvention                                       | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
| Maßnahme                                                 | Die Förderung konzentrierte sich auf besonders kostenintensive Modernisierungsmaßnahmen vorwiegend in Altbauten und Hochhäusern sowie in denkmalgeschützten Gebäuden, seit März 2001 auch in Plattenbauten.                                                                                                                                                                                                         |                     |                     | nd Hochhäusern |
|                                                          | Bei einer Laufzeit des Programms von 2000 bis 2002 und Bundesmitteln von 0,5 Mrd. € sollte ursprünglich ein Kreditvolumen von 5,1 Mrd. € erreicht werden. Die Kredite werden je zur Hälfte von Bund und den neuel Ländern über einen Zeitraum von 10 Jahren um bis zu 2                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|                                                          | Prozentpunkte jähi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Janien um bis zu z  | •              |
| Befristung                                               | Das Programm wurde am 31.12.2002 beendet. Haushaltsmäßig wird das Programm bis 2012 im Rahmen einer Gesamtausgabe von 240 Mio. € abgewickelt.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
| Degression                                               | Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
| Evaluierungen                                            | Das Programm wurde laufend beobachtet. Da die Darlehensnachfrage hinter den Erwartungen zurückblieb und die kofinanzierenden neuen Länder Finanzierungsprobleme hatten, verminderte sich der Zinszuschuss des Bundes von 0,5 Mrd. € auf 0,2 Mrd. €.                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Bis Ende Dezember 2002 wurden rd. 13.800 Kredite mit einem Kreditvolumen von 2,4 Mrd. € für die Modernisierung von rd. 159.000 Wohnungen zugesagt.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
| Ausblick                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                              | 51. Zuschüsse im Rahmen des Programms "Altersgerecht Umbauen" der KfW-Förderbank                                                                                                                                                                                                       |                 |      |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Ziel                                                     | Das aus Mitteln des zeitlich befristeten Maßnahmenpakets der Bundesregierung "Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung" finanzierte Programm verfolgt das Ziel, den Anteil altersgerecht ausgestatteter und barrierereduzierter Wohngebäude bundesweit entsprechend zu erhöhen. |                 |      |      |
| Rechtsgrundlage                                          | Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der KfW-<br>Bankengruppe                                                                                                                                                                                                           |                 |      |      |
| Haushaltstitel                                           | Kap. 1225, Tit. 66                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108; Tit. 89102 |      |      |
| (EU-) Beihilfe:                                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |      |
| Art der Haushaltsmittel                                  | Zinszuschuss; Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |      |      |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010            | 2011 | 2012 |
| (Mio. €)                                                 | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,6             | 9,9  | 21,3 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |      |
| Art der Subvention                                       | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |      |
| Maßnahme                                                 | Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehenskonditionen (Programmstart: 01.04.2009) und Investitionszuschüsse (Programmstart: 01.05.2010) zur jeweils alten- und behindertengerechten Anpassung von Wohngebäuden, über die KfW-Bankengruppe                                            |                 |      |      |
| Befristung                                               | 2009-2011                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |      |      |
| Degression                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |      |
| Evaluierungen                                            | Das Programm wird laufend beobachtet.                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |      |      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |      |      |
| Ausblick                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |      |      |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                                 | 52. Zuschüsse im Rahmen des Programms "Niedrigenergiehaus im Bestand" (einschl. Heizungsmodernisierung und Energiesparhäuser der KfW-Förderbank - Abwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|
| Ziel                                                        | Im Rahmen des KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramms wurden zusätzliche Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden des Althausbestandes mit dem Ziel einer weiteren Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Gebäudebestand gefördert. Für die Sanierung auf Niedrighausniveau war ein Teilschulderlass möglich. Die Förderung erfolgte über zinsverbilligte KfW-Darlehen, die für einen Zeitraum von 10 Jahren mit 2 bzw. 3 % jährlich verbilligt wurden.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Rechtsgrundlage                                             | den Bundesminis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zusatzvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der KfW-Förderbank vom 6. Mai 2003 zum Vertrag vom 23. Januar 2001 (Tit. 661 97). |                |      |  |
| Haushaltstitel                                              | Kap. 1225, Tit. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 05                                                                                                                                                                                                                 |                |      |  |
| (EU-) Beihilfe:                                             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Art der Haushaltsmittel                                     | Zinszuschuss; Zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uschuss                                                                                                                                                                                                               |                |      |  |
| Finanzielles Volumen                                        | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010                                                                                                                                                                                                                  | 2011           | 2012 |  |
| (Mio. €)                                                    | 69,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,3                                                                                                                                                                                                                  | 28,5           | 21,0 |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Art der Subvention                                          | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Maßnahme                                                    | Die energetische Sanierung eines Gebäudes zum "Niedrigenergiehaus im Bestand" richtet sich nach den Maßgaben zum Neubau-Niveau nach EnEV. Werden diese Vorgaben erfüllt, umfasste die Förderung auch einen Teilschulderlass des KfW-Darlehens. Darüber hinaus wurde der Austausch von Altheizungen sowie der Neubau und der Umbau von Altbauten zu Energiesparhäusern einschl. Passivhäusern gefördert.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Befristung                                                  | Das Programm wurde zum 31.03. 2006 beendet. Haushaltsmäßig wird das Programm im Rahmen einer Gesamtausgabe von rd. 400 Mio. € bis zum Jahr 2017 abgewickelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Degression                                                  | im Rahmen der te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | echnischen Program                                                                                                                                                                                                    | manforderungen |      |  |
| Evaluierungen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf<br>die Zielerreichung | Das Programm führte zu folgenden Ergebnissen: Seit Programmstart bis Ende 2005 wurden in diesem Teil des CO2-Gebäudesanierungsprogramms rd. 10.000 Maßnahmen der Heizungserneuerung mit Darlehen von insgesamt 150 Mio. € sowie die Errichtung von 3.548 Energiesparhäusern mit Darlehen von 227 Mio. € gefördert. Darüber hinaus wurden für mehr als 17.300 Sanierungen auf Niedrighaus-Niveau Teilschulderlasse über insgesamt rd. 220 Mio. € zugesagt. Programmevaluation durch Forschungszentrum Jülich in 2005 hinsichtlich CO2-Minderung. |                                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |
| Ausblick                                                    | siehe Tit. 661 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und Tit. 891 01                                                                                                                                                                                                       |                |      |  |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 53. Förderung von Maßnahmen zur energetischen<br>Gebäudesanierung der KfW-Förderbank im Rahmen des "CO2<br>Gebäudesanierungsprogramm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Ziel                                                  | Das "CO2 Gebäudesanierungsprogramm" ist Bestandteil des Maßnahmenpakets für Wachstum und Beschäftigung der Bundesregierung und des Nationalen Klimaschutzprogramms. Die im Rahmen des Programms aufgelegten KfW-Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen und Sanieren dienen der Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes im Gebäudebereich. Zudem erfolgt eine Förderung für die Errichtung, Herstellung von Effizienzhäusern.                                   |                      |                   |              |
| Rechtsgrundlage                                       | Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der KfW-Förderbank vom 20. August 2010 zum Vertrag vom 28. Mai 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   | und der KfW- |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1225, Tit. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 07; Tit: 891 01, a | b 2011 Kap. 6092, | Tit. 661 07  |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |              |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |              |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |              |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010                 | 2011              | 2012         |
| (Mio. €)                                              | 357,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 634,6                | 653,1             | 837,6        |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |              |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |              |
| Art der Subvention                                    | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |              |
| Maßnahme                                              | Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes insbesondere an Wohngebäuden, in Großwohnsiedlungen sowie an Einrichtungen in den Gemeinden wie Schulen, Kindergärten usw. im Altbaubestand. Des Weiteren erfolgt eine Förderung für die Errichtung, Herstellung von Energiesparhäusern bzw. Effizienzhäusern, welche die Anforderungen der Energieeinsparverordnung deutlich unterschreiten.  Die Förderung erfolgt durch zinsgünstige Darlehen (Tit. 661 07), die mit |                      |                   |              |
|                                                       | einem Teilschulderlass ergänzt werden können und Zuschüsse (Tit. 891 01). Hierbei sollen Doppelförderungen (z.B. durch steuerliche Abzugsmöglichkeiten) ausgeschlossen werden. Die Zinsverbilligung soll durchschnittlich 3 Prozent p.a. nicht überschreiten.                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |              |
| Befristung                                            | Die vorgesehene Programmlaufzeit beträgt 6 Jahre (2006 bis 2011).<br>Haushaltsmäßig werden die Programme bis zum Jahr 2021 abgewickelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |              |
| Degression                                            | Im Zuge steigend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er technischer Anfo  | rderungen.        |              |
| Evaluierungen                                         | Das Programm wird laufend beobachtet. Daneben gesonderte Evaluation durch Bremer Energieinstitut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |              |

| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Programmergebnis seit letzten Subventionsbericht bis Ende 2010: - Seit 2006 bis Dezember 2010 hat die Förderung die enrgieeffizinete Sanierung oder Errichtung von fast 2,4 Mio. Wohnungen und Investitionen von über 75 Mrd. € unterstützt. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | - Der jährliche CO2-Ausstoß wird durch die seit 2006 geförderten<br>Investitionen an Wohngebäuden um fast 4,7 Mio. t vermindert und zwar<br>über den 30-jährigen Nutzungszeitraum der Maßnahmen.                                             |
|                                                          | - Zugleich werden jährlich bis zu 340.000 Arbeitsplätze im<br>Mittelstand/Handwerk geschaffen bzw. gesichert.                                                                                                                                |
| Ausblick                                                 | Das Programm ist Teil des von der Bundesregierung 2010 beschlossenen<br>Energiekonzepts.                                                                                                                                                     |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | Bundeswehr,<br>Immobilienau                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54. Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für Angehörige der Bundeswehr, der Verwaltung des Bundes, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie für Angestellte der Bundestagsfraktionen und Bundestagsabgeordneten |           |      |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|
| Ziel                                                  | sowie Erwerb bzw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Förderung des Baus von Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen sowie Erwerb bzw. Verlängerung von Wohnungsbesetzungsrechten zur Deckung eines unabweisbaren Wohnungsbedarf des Bundes                              |           |      |  |
| Rechtsgrundlage                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Freiwillige Leistungen nach dem WoFG auf der Grundlage von<br>Grundsatzerlassen und Familienheimrichtlinien 1971                                                                                                |           |      |  |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1225, Tit. 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 34, Tit. 863 34, Ti                                                                                                                                                                                           | t. 893 34 |      |  |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nein                                                                                                                                                                                                            |           |      |  |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                                                                            |           |      |  |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss; Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuschuss; Schuldendiensthilfe; Darlehen;                                                                                                                                                                        |           |      |  |
| Finanzielles Volumen<br>(Mio. €)                      | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010                                                                                                                                                                                                            | 2011      | 2012 |  |
| (                                                     | 3,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,9                                                                                                                                                                                                             | 4,0       | 6,0  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |           |      |  |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nein                                                                                                                                                                                                            |           |      |  |
| Art der Subvention                                    | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                 |           |      |  |
| Maßnahme                                              | Gewährung von Familienheimdarlehen und Aufwendungszuschüssen nach Maßgabe der FHR 1971 an Bundesbedienstete zum Bau/Erwerb von Wohneigentum sowie Bereitstellung von Investitionszuschüssen und Zuschüssen an Unternehmen für Mietwohnungsneubauten, Maßnahmen im Bestand und Erwerb von Wohnungsbesetzungsrechten. |                                                                                                                                                                                                                 |           |      |  |
| Befristung                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unbefristet, allerdings steht die Förderung von<br>Wohnungsfürsorgemaßnahmen unter dem jährlichen Haushaltsvorbehalt.                                                                                           |           |      |  |

| Degression                                               | Keine Degression, da es sich um einmalige Hilfen handelt.                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluierungen                                            | Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Wohnungsfürsorge werden laufend an die sich ändernden Marktverhältnisse und an die Bedarfsprognosen der Wohnungsfürsorgeträger angepasst.                                                                |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Von den bisher geförderten 187.749 Mietwohnungen und 66.206 Eigentumsmaßnahmen befinden sich nach planmäßiger und vorzeitiger Tilgung von Fördermitteln noch 36.884 Mietwohnungen und 5.406 Eigentumswohnungen im Besetzungsrecht des Bundes. |
| Ausblick                                                 | Umfang und Ausgestaltung von künftigen Wohnungsfürsorgemaßnahmen hängen insbesondere von der Entwicklung auf den Wohnungs-(teil-) märkten ab.                                                                                                 |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                           | 55. Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus<br>Anlass der Verlagerung von Parlamentssitz und<br>Regierungsfunktionen nach Berlin                                                                                                                  |                                        |            |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|
| Ziel                                                  | Förderung von Eigentumsmaßnahmen und Bereitstellung von geförderten Neubauwohnungen für Umzugsbetroffene                                                                                                                                                        |                                        |            |      |
| Rechtsgrundlage                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | igen nach dem Wol<br>gungskonzepts der |            |      |
| Haushaltstitel                                        | Kap. 1226, Tit. 66                                                                                                                                                                                                                                              | 3 61, Tit. 863 61, T                   | it. 893 61 |      |
| (EU-) Beihilfe:                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |            |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |            |      |
| Art der Haushaltsmittel                               | Zuschuss; Darlehen; Schuldendiensthilfe;                                                                                                                                                                                                                        |                                        |            |      |
| Finanzielles Volumen                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010                                   | 2011       | 2012 |
| (Mio. €)                                              | 4,1                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,2                                    | 2,0        | 2,0  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |            |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU | Nein                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |            |      |
| Art der Subvention                                    | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |            |      |
| Maßnahme                                              | Gewährung von Familienheimdarlehen in Berlin und Bonn und von Aufwendungszuschüssen (nur Berlin) nach Maßgabe der FHR-Umzug/Berlin zum Bau/Erwerb von Wohneigentum sowie Gewährung von Mietzuschüssen an Umzugsbetroffene in Berlin nach Maßgabe der ZFR-Umzug. |                                        |            |      |
| Befristung                                            | unbefristet, allerdings steht die Förderung von<br>Wohnungsfürsorgemaßnahmen unter dem jährlichen Haushaltsvorbehalt.                                                                                                                                           |                                        |            |      |
| Degression                                            | Aufwendungszuschüsse nach FHR-Umzug/Berlin mit einer Laufzeit von 12 Jahren und Mietzuschüsse nach ZFR-Umzug mit einer Laufzeit von max. 20 Jahren sind degressiv ausgestaltet.                                                                                 |                                        |            |      |

| Evaluierungen                                            | Mietwohnungsangebot und Fördermaßnahmen beim Eigentumserwerb decken Nachfrage von Umzugsbetroffenen nach Wohnraum in Berlin und Bonn ab.          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Seit 1996 (Beginn der Förderung) sind 1.615 Neubauwohnungen und 2.808 Eigentumswohnungen mit einem Gesamtvolumen von 265 Mio. € gefördert worden. |
| Ausblick                                                 | Auslaufen der Fördermaßnahmen, wenn Umzug als abgeschlossen erklärt wird.                                                                         |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                              | 56. Entlastung von Wohnungsunternehmen nach der Verordnung zum Altschuldenhilfe-Gesetz (AHGV)                                                                                                                              |                      |                     |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| Ziel                                                     | Stabilisierung des                                                                                                                                                                                                         | Wohnungsmarktes      | in den neuen Lände  | ern  |
| Rechtsgrundlage                                          | Altschuldenhilfe-G                                                                                                                                                                                                         | esetz, Altschuldenl  | nilfeverordnung (AH | GV)  |
| Haushaltstitel                                           | Kap. 1225, Tit. 622                                                                                                                                                                                                        | 202                  |                     |      |
| (EU-) Beihilfe:                                          | Nein                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |      |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 100%                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |      |
| Art der Haushaltsmittel                                  | Schuldendiensthilf                                                                                                                                                                                                         | e                    |                     |      |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                       | 2010                 | 2011                | 2012 |
| (Mio. €)                                                 | 89,1                                                                                                                                                                                                                       | 59,9                 | 79,7                | 13,3 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |      |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |      |
| Art der Subvention                                       | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |      |
| Maßnahme                                                 | Existenzgefährdete Wohnungsunternehmen in den nL mit mindestens 15 % Leerstand erhalten zur Flankierung des Programms Stadtumbau Ost zusätzliche Altschuldenhilfe nach § 6a AHG bis zu 77 € je abgerissenem qm Wohnfläche. |                      |                     |      |
| Befristung                                               | gesetzliche Antrag                                                                                                                                                                                                         | sfrist bis 31.12.200 | 3 nach AHGV         |      |
|                                                          | Ausfinanzierungsphase bis 31.12.2013                                                                                                                                                                                       |                      |                     |      |
| Degression                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |      |
| Evaluierungen                                            | Zusammen mit Ev                                                                                                                                                                                                            | aluierung Stadtuml   | pau Ost             |      |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Seit 2001 sind von den 1,1 Mrd. € zugesagten Mitteln bereits über 950 Mio. € (86 %) Altschuldenhilfe für den Abriss von 230.000 Wohnungen ausgezahlt worden.                                                               |                      |                     |      |
| Ausblick                                                 | Gesetz ist befristet. Im Hinblick auf Koalitionsvertrag Prüfung, ob<br>Anschlussregelung notwendig.                                                                                                                        |                      |                     |      |

| Bezeichnung der Finanzhilfe                              | 57. Prämien nac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ch dem Wohnungs | bau-Prämiengese | etz   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Ziel                                                     | Förderung des Bausparens durch Leistung einer Wohnungsbauprämie                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |       |
| Rechtsgrundlage                                          | Wohnungsbau-Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ämiengesetz     |                 |       |
| Haushaltstitel                                           | Kap. 12 25, Tit. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 01           |                 |       |
| (EU-) Beihilfe:                                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |       |
| Berücksichtigung (anteilig/voll)                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |       |
| Art der Haushaltsmittel                                  | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |       |
| Finanzielles Volumen                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010            | 2011            | 2012  |
| (Mio. €)                                                 | 440,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 514,5           | 525,0           | 485,8 |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(Mio. €)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |       |
| Kofinanzierung aus Gebiets-<br>körperschaften oder EU    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |       |
| Art der Subvention                                       | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |       |
| Maßnahme                                                 | Leistung einer Wohnungsbauprämie in Abhängigkeit von der individuellen Sparleistung, um die finanzielle Grundlage zur Schaffung/Erhaltung von Wohneigentum zu stärken.                                                                                                                                                                                         |                 |                 |       |
| Befristung                                               | Die Maßnahme ist unbefristet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |       |
| Degression                                               | Während der Geltungsdauer des Gesetzes ist der Prämiensatz in mehreren Stufen von anfangs 25 v. H. auf derzeit 8,8 v. H. ermäßigt worden.                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |       |
| Evaluierungen                                            | Wegen der ausgeglichenen Wohnungsmärkte und der notwendigen Haushaltskonsolidierung hat der Gesetzgeber im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 den Prämiensatz von 10 v. H. auf 8,8 v. H. gesenkt.                                                                                                                                                        |                 |                 |       |
| Materielle Ergebnisse im Hinblick auf die Zielerreichung | Im Jahre 2008 haben die Prämienzahlungen die Bausparkassen veranlasst, Finanzierungsmittel in Höhe von 14 Mrd. € zur wohnungswirtschaftlichen Verwendung auszuzahlen.                                                                                                                                                                                          |                 |                 |       |
| Ausblick                                                 | Die Gewährung der Wohnungsbauprämie wird für Verträge, die seit 2009 neu abgeschlossen werden, an die Verwendung zu wohnungswirtschaftlichen Zwecken gekoppelt – Ausnahme: Antragsteller ist unter 25 Jahre alt – (Eigenheimrentengesetz). Die Änderung wirkt sich erst nach Ablauf der siebenjährigen Bindungsfrist für Altverträge (2016) kassenwirksam aus. |                 |                 |       |

#### Anlage 8

## Datenblätter zu den Steuervergünstigungen aus Anlage 2

- 1. Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- a. Einkommen- und Körperschaftsteuer

| LfdNr.:                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                   |      |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung        | § 14 EStG (i .V. m. § 16 Abs. 4 EStG):  Freibetrag für Steuerpflichtige über 55 Jahre oder mit Berufsunfähigkeit in Höhe von 45.000 € für Veräußerungsgewinne bis 136.000 €:                                                                 |                                                  |                   |      |  |
| Ziel                                          | Steuererleichterung                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                   |      |  |
|                                               | - bei Veräußerung I                                                                                                                                                                                                                          | and- und forstwirtscha                           | ftlicher Betriebe |      |  |
| Rechtsgrundlage                               | <ul> <li>§ 14 EStG:</li> <li>1925: Steuererleichterung bei Veräußerung oder Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe</li> <li>1984: Erhöhung des Freibetrages und der Gewinngrenze für Steuerpflichtige</li> </ul>                              |                                                  |                   |      |  |
|                                               | über 55 Jahre oder mit Berufsunfähigkeit  1996: Verminderung des Freibetrages und Beschränkung auf Steuerpflichtige über 55 Jahre oder mit Berufsunfähigkeit  2001: Änderung durch Steuersenkungsgesetz                                      |                                                  |                   |      |  |
|                                               | 2004: Absenkung des Freibetrags durch Haushaltsbegleitgesetz vom 29. Dezember 2003                                                                                                                                                           |                                                  |                   |      |  |
|                                               | bis 2003: 52.000 € Freibetrag für Veräußerungsgewinne bis 154.000 € ab 2004: 45.000 € Freibetrag für Veräußerungsgewinne bis 136.000 €                                                                                                       |                                                  |                   |      |  |
| Status / Befristung                           | § 14 EStG: unbef                                                                                                                                                                                                                             | ristet                                           |                   |      |  |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen | 2009                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                                             | 2011              | 2012 |  |
| (Schätzung, Mio. €)                           | 20                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                               | 20                | 20   |  |
| Finanzierungsschlüssel                        | Bund: 42,5 %; Länd                                                                                                                                                                                                                           | ler: 42,5 %; Gemeinde                            | n: 15 %           |      |  |
| Art der Subvention                            | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                   |      |  |
| Maßnahme                                      | Steuererleichterung bei der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer Betriebe vgl. lfd. Nr. 27                                                                                                                                                     |                                                  |                   |      |  |
| Degression                                    | Die Regelungen des § 14 EStG und des § 16 EStG sind unmittelbar miteinander verknüpft. Zur Frage der Degression vgl. lfd. Nr. 27.                                                                                                            |                                                  |                   |      |  |
| Evaluierungen                                 | Regelmäßige fachliche Überprüfung u.a. auf Basis der amtlichen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken bzw. Geschäftsstatistiken zur Einkommensteuer oder durch Abfragen bei den Länderfinanzbehörden. Im Übrigen vgl. Aussagen zu lfd. Nr. 27. |                                                  |                   |      |  |
| Ausblick                                      |                                                                                                                                                                                                                                              | estehenden Regelunge<br>nt nur für die Land- und | -                 |      |  |

| LfdNr.:                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |            |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Freibetrag i. H. v. 670 €/1.340 € für alle Land- und Forstwirte, deren Summe der Einkünfte 30.700 €/61.400 € (Ledige/Verheiratete) nicht übersteigt                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |            |  |
| Ziel                                         | Förderung von Klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - und Kleinstbetrieber | n und Verwaltungsver | einfachung |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 13 Abs. 3 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                      |            |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                      |            |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                   | 2011                 | 2012       |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62                     | 62                   | 63         |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %; Länder: 42,5 %; Gemeinden: 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |            |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                      |            |  |
| Maßnahme                                     | Der Freibetrag dient dazu, die Besteuerung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zu ermäßigen. Er gleicht produktionsbedingte Nachteile aus und berücksichtigt die Sozialpflichtigkeit der land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Zudem führt er zu einer erheblichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands bei der steuerlichen Behandlung von landwirtschaftlichen Kleinstbetrieben. |                        |                      |            |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist insbesondere aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht vertretbar, da ansonsten der Verwaltungsaufwand überproportional zum steuerlichen Ergebnis ansteigen würde.                                                                                                                                                                                                       |                        |                      |            |  |
| Evaluierungen                                | Bei regelmäßigen fachlichen Überprüfungen hat sich herausgestellt, dass die Regelung zielgenau ausschließlich Klein- und Kleinstbetrieben und der Verwaltung zu Gute kommt.                                                                                                                                                                                                                  |                        |                      |            |  |
| Ausblick                                     | Aufgrund der Evaluierungsergebnisse ist die Beibehaltung der Vorschrift vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |            |  |

| LfdNr.:                                      | 3                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerfreie Entnahme von Grund und Boden aus dem Betriebsvermögen beim Bau einer eigengenutzten Wohnung oder einer Altenteilerwohnung                |  |  |  |
| Ziel                                         | Unterstützung der organischen Weiterentwicklung der Agrarstruktur, insbesondere Förderung landwirtschaftlicher Aussiedlungen aus engen Dorfbereichen |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | §§ 13 Abs. 5, 15 Abs. 1, 18 Abs. 4 EStG                                                                                                              |  |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                          |  |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                  |  |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %; Länder: 42,5 %; Gemeinden: 15 %                                                                                                        |  |  |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                      |  |  |  |

| Maßnahme      | Die Steuerbegünstigung von Bodenentnahmegewinnen ist eine Folge des Wegfalls der Nutzungswertbesteuerung. Sie ermöglicht als personenbezogene Steuerbefreiung den geordneten Aufbau längerfristiger Strukturen insbesondere von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und von Gewerbebetrieben. Aus Gründen der Gleichbehandlung gilt die Steuerbegünstigung auch für freiberuflich Tätige und in den neuen Bundesländern. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression erscheint aus Vertrauensschutzgründen nicht möglich und wäre auf Grund der einzelbetrieblichen Verhältnisse kaum umsetzbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Evaluierungen | Die Evaluierung findet bisher nur anhand von Einzelfällen statt. Eine systematische Evaluierung ist derzeit nicht geplant. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausblick      | Beibehaltung der Vorschrift aus Gründen des Systemwechsels von der Nutzungswertbesteuerung zur Privatgutlösung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| LfdNr.:                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                     |                 |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Minderung der Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften aus Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                     |                 |  |
| Ziel                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Milderung einer außergewöhnlich hohen Besteuerung infolge der Zusammen-<br>ballung von Einkünften bei Nutzung des bisher nicht bewerteten Holzes |                     |                 |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 34 b EStG i V. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Forstschäden-Ausgle                                                                                                                              | ichsgesetz          |                 |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                     |                 |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                                                                                                                                             | 2011                | 2012            |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                     |                 |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %; Länder: 42,5 %; Gemeinden: 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                     |                 |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                     |                 |  |
| Maßnahme                                     | Die Vorschrift bezweckt eine Tarifermäßigung der außerordentlichen Einkünfte aus Forstwirtschaft. Eine jährliche Bewertung des stehenden Holzes ist aus praktischen Gründen nicht durchführbar. Deshalb lässt sich nicht ermitteln, ob die Holznutzung ein Ertrag oder eine Vermögensumschichtung darstellt. Es kommt deshalb zu einer Zusammenballung von Einkünften. Die ohne die Regelung eintretende Progressionswirkung ist nicht zumutbar, da nur durch besonders zwingende Gründe ein höheres Einkommen erzielt wird. |                                                                                                                                                  |                     |                 |  |
| Degression                                   | Da der Umfang der Steuerermäßigung mangels Datengrundlage nicht ermittelt werden kann, ist eine Degression nicht schlüssig begründbar und stößt auf praktische Schwierigkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                     |                 |  |
| Evaluierungen                                | Die Evaluierung findet bisher nur anhand von Einzelfällen statt. Eine systematische Evaluierung ist derzeit nicht geplant. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                     |                 |  |
| Ausblick                                     | Änderung der Vorsc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chrift durch das Steue                                                                                                                           | vereinfachungsgeset | z 2011 geplant. |  |

| LfdNr.:                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                 |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Beschränkung beim Holzeinschlag und bei der Holzeinfuhr, Bildung von Rücklagen, Bewertungserleichterung sowie ermäßigte Steuersätze bei Einnahmen i. S. d. Forstschäden-Ausgleichsgesetzes                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                 |                   |
| Ziel                                         | lichen Interesse, Ve<br>holzpreise im Intere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | olzmarktstörungen be<br>rhinderung eines nich<br>sse der Forst- und Ho<br>nsereignisse für die Fo | t konjunkturbedingten<br>Izwirtschaft und Begre | Verfalls der Roh- |
| Rechtsgrundlage                              | Forstschäden-Ausgleichsgesetz  Gesetz zum Ausgleich der Auswirkungen besonderer Schadenereignisse in der Forstwirtschaft vom 26. August 1985 (BGBI. I S. 1757), zuletzt geändert durch Art. 18 G v. 19.12.2008 (BGBI I S. 2794).                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                 |                   |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                 |                   |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010                                                                                              | 2011                                            | 2012              |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                 |                   |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %; Länder: 42,5 %; Gemeinden: 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                 |                   |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                 |                   |
| Maßnahme                                     | Für Schäden infolge von Naturereignissen besteht keine Versicherungsmöglichkeit. Durch steuerliche Maßnahmen - wie z. B. der Bildung steuerfreier Rücklagen, Bewertungswahlrechten, erhöhte Betriebsausgabenpauschalen und ermäßigte Steuersätze - sollen die wirtschaftlichen Folgen für die Forstwirtschaft tragbar gemacht und gesamtwirtschaftliche Nachteile vermieden werden. |                                                                                                   |                                                 |                   |
| Degression                                   | Da der Umfang der Steuerermäßigung mangels Datengrundlage nicht ermittelt werden kann, ist eine Degression nicht schlüssig begründbar und stößt auf praktische Schwierigkeiten.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                 |                   |
| Evaluierungen                                | Die Evaluierung findet bisher nur anhand von Einzelfällen statt. Eine systematische Evaluierung ist derzeit nicht geplant. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                 |                   |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der Vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | prschrift                                                                                         |                                                 |                   |

| LfdNr.:                                                              | 6                                                                                                        |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung                               | Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften und -vereine und der gemeinnützigen Siedlungsunternehmen |      |      |      |
| Ziel                                                                 | Begünstigung bestimmter Rechtsformen in der Wohnungswirtschaft und Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                                                      | § 5 Abs. 1 Nrn. 10 und 12 KStG                                                                           |      |      |      |
| Status / Befristung                                                  | unbefristet                                                                                              |      |      |      |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2009                                                                                                     | 2010 | 2011 | 2012 |

| Finanzierungsschlüssel | Bund: 50%, Länder: 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art der Subvention     | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Maßnahme               | Die o. g. Unternehmen bzw. Rechtsformen sind wegen ihrer sozialen Bedeutung bzw. ihres Status von Körperschaftsteuer persönlich befreit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                        | Die Befreiungsvorschriften sind durch Artikel 2 Nr. 1 Buchst. b bis d des Steuerreformgesetzes 1990 neu gefasst und eingeschränkt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                        | § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG ist ab 1. Januar 1990 (auf Antrag ab 1. Januar 1991) eingeschränkt worden auf Genossenschaften und Vereine, soweit sie sich auf die Vermietung von Wohnungen an ihre Mitglieder beschränken. Mit Gewinnen aus nicht begünstigten Tätigkeiten sind die Genossenschaften und Vereine partiell steuerpflichtig. Übersteigen die Einnahmen aus den nicht begünstigten Tätigkeiten 10 % der gesamten Einnahmen, verlieren die Unternehmen ihre Steuerfreiheit in vollem Umfang. |  |
|                        | Die Befreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 12 KStG ist auf die den gemeinnützigen Siedlungsunternehmen eigentümlichen Aufgaben eingeschränkt worden. Nicht mehr begünstigt ist z.B. der Wohnungsbau. Mit Gewinnen aus den nicht begünstigten Tätigkeiten (50 % der gesamten Einnahmen) entfällt die Steuerbefreiung in vollem Umfang.                                                                                                                                                                      |  |
| Degression             | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Evaluierungen          | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Ausblick               | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| LfdNr.:                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung land- und forstwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie –vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| Ziel                                         | Förderung der rationelleren Ausführung landwirtschaftlicher Arbeiten und Verbesserung der Absatzmöglichkeiten mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Status /Befristung                           | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010 | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 50%, Länder: 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |
| Maßnahme                                     | Nutzungs- und Verwertungsgenossenschaften sowie Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und –vereine sind von der Körperschaftsteuer per- sönlich befreit. Es handelt sich hier um wirtschaftliche Hilfsbetriebe der in ihr zusammengeschlossenen Land- und Forstwirte. Ihr Geschäftsbetrieb ist grundsätz- lich beschränkt auf die gemeinwirtschaftliche Benutzung land- und forstwirt- schaftlicher Betriebseinrichtungen, auf Leistungen im Rahmen von Dienst- und |      |      |      |

|               | Werkverträgen, auf die Bearbeitung oder die Verwertung der von den Mitgliedern selbst gewonnenen land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie auf die Beratung für die Produktion oder Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Betriebe der Mitglieder. Die Befreiung greift nur, wenn diese Tätigkeiten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegen. Üben die Genossenschaften und Vereine auch Tätigkeiten aus, die nicht in § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG genannt sind, und betragen die Einnahmen aus diesen nicht begünstigten Tätigkeiten nicht mehr als 10 % der Gesamteinnahmen, sind die Genossenschaften und Vereine mit den daraus erzielten Gewinnen partiell steuerpflichtig. Übersteigen die nicht begünstigten Einnahmen 10 % der Gesamteinnahmen, entfällt die Steuerbefreiung insgesamt. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evaluierungen | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausblick      | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| LfdNr.:                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |       |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Freibetrag in Höhe von 15.000 € ab VZ 2009 für zehn Jahre für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie -vereine, die Land- und Forstwirtschaft betreiben                                                                       |                        |                         |       |  |  |
| Ziel                                         | Förderung der ration                                                                                                                                                                                                                 | nelleren Ausführung la | andwirtschaftlicher Arb | eiten |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 25 KStG<br>Freibetrag bis 2003: 15.339 €<br>2004 bis 2008: 13.498 €                                                                                                                                                                |                        |                         |       |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                          |                        |                         |       |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |       |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                |                        |                         |       |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 50%, Länder:                                                                                                                                                                                                                   | Bund: 50%, Länder: 50% |                         |       |  |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                      |                        |                         |       |  |  |
| Maßnahme                                     | Der Freibetrag bringt eine steuerliche Entlastung im Veranlagungszeitraum der Gründung und in den folgenden neun Jahren. Dadurch werden Zusammenschlüsse von Land- und Forstwirten zum Zwecke der gemeinsamen Produktion begünstigt. |                        |                         |       |  |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll.                                                                                                                                                    |                        |                         |       |  |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                        |                        |                         |       |  |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degress                                                                                                                                                                                                                 | sion/Evaluierungen"    |                         |       |  |  |

#### b. Gewerbesteuer

| LfdNr.:                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                   |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung kleiner Hochsee- und Küstenfischereiunternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                   |      |  |
| Ziel                                         | Gleichstellung mit der Binnenfischerei, die als Bezieher landwirtschaftlicher<br>Einkünfte nicht der Gewerbesteuer unterliegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 7 GewStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                   |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                   |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010                   | 2011              | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                   |      |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 3,75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , Länder: 13,71 %; Ge  | emeinden: 82,54 % |      |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                   |      |  |
| Maßnahme                                     | Die kleinen Hochsee- und Küstenfischereibetriebe unterscheiden sich in der Art ihrer Tätigkeit nicht grundsätzlich von den Binnenfischereibetrieben. Da die Einkünfte aus Binnenfischereibetrieben nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 EStG Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind und somit nicht der Gewerbesteuer unterliegen, war es sachlich gerechtfertigt, auch die Einkünfte aus kleineren Hochsee- und Küstenfischereibetrieben, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind, durch eine besondere gewerbesteuerliche Befreiungsvorschrift im Ergebnis auch weiterhin den Einkünften aus der Binnenfischerei gleichzustellen.  Da der Freibetrag bei der Gewerbesteuer inzwischen auf 24.500 € erhöht worden ist, hat die Steuerbefreiung für "kleinere" Fischereibetriebe an Bedeutung verloren. |                        |                   |      |  |
| Degression                                   | Eine Degression ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mmt nicht in Betracht. |                   |      |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |      |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sion/Evaluierungen"    |                   |      |  |

| LfdNr.:                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung | Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und -vereine, bestimmter Tierhaltungskooperationen und bestimmter landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften und -vereine                                                                                                             |
| Ziel                                   | Förderung der rationelleren Ausführung land- und forstwirtschaftlicher Arbeiten und Verbesserung der Absatzmöglichkeiten mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs; Schutz gegen Verdrängungswettbewerb durch gewerbliche Tierzuchtbetriebe sowie Befreiung von Steuern, die nur durch die Rechtsform bedingt anfallen |
| Rechtsgrundlage                        | § 3 Nrn. 8, 12 und 14 GewStG                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Status / Befristung                    | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010                                                                                                             | 2011              | 2012 |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--|--|
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                   |      |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 3,75 %                                                                                                                                                                                                                                                       | , Länder: 13,71 %;G                                                                                              | emeinden: 82,54 % |      |  |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                   |      |  |  |
| Maßnahme                                     | 1 "                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wegen der land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und -vereine vgl. lfd. Nr. 7. |                   |      |  |  |
|                                              | Die Tierhaltung im landwirtschaftlichen Bereich wird durch die Befreiung angesichts der Tatsache gefördert, dass sie einem starken Verdrängungswettbewerb durch die gewerbliche Tierhaltung ausgesetzt ist.                                                              |                                                                                                                  |                   |      |  |  |
|                                              | Die Befreiung bestimmter landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften und - vereine soll verhindern, dass Zusammenschlüsse von Land- und Forstwirten zum Zweck der gemeinsamen Produktion mit Steuern belastet werden, die sich allein aus ihrer Rechtsform ergeben. |                                                                                                                  |                   |      |  |  |
| Degression                                   | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                   |      |  |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                   |      |  |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                                                                      | sion/Evaluierungen"                                                                                              |                   |      |  |  |

| LfdNr.:                                      | 11                                                                                                                                         | 11                                                                                                       |                     |           |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       |                                                                                                                                            | Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften und -vereine und der gemeinnützigen Siedlungsunternehmen |                     |           |  |
| Ziel                                         | Begünstigung bestir<br>Berücksichtigung de                                                                                                 |                                                                                                          | n der Wohnungswirts | chaft und |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nrn. 15 und 17 0                                                                                                                       | GewStG                                                                                                   |                     |           |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                |                                                                                                          |                     |           |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009     2010     2011     2012       .     .     .     .                                                                                  |                                                                                                          |                     |           |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                     |           |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 3,75 %                                                                                                                         | 2010: Bund: 3,75 %, Länder: 13,71 %;Gemeinden: 82,54 %                                                   |                     |           |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                            |                                                                                                          |                     |           |  |
| Maßnahme                                     | Vermietungsgenossenschaften und –vereine und gemeinnützige<br>Siedlungsunternehmen werden analog Nr. 6 auch von der Gewerbesteuer befreit. |                                                                                                          |                     |           |  |
| Degression                                   | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                   |                                                                                                          |                     |           |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.              |                                                                                                          |                     |           |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                        | sion/Evaluierungen"                                                                                      |                     |           |  |

#### c. Umsatzsteuer

| LfdNr.:                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung                               | Steuerbefreiung für die Gestellung von  - land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften durch juristische Personen des privaten oder des öffentlichen Rechts für bestimmte land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie  - Betriebshelfern an die gesetzlichen Träger der Sozialversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |                 |  |
| Ziel                                                                 | Verstärkte Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie Kostendämpfung im Gesundheitsbereich. Die Steuerbefreiung dient  der Entlastung der Sozialversicherungsträger von der Umsatzsteuer, die dadurch anfällt, dass die Sozialversicherungsträger sich zur Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe "Personalgestellung" anderer Unternehmer bedienen müssen  der Gleichstellung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebshelferdienste mit den Sozialversicherungsträgern bei Personalgestellungen an bestimmte land- und forstwirtschaftliche Betriebe |                                                |                  |                 |  |
| Rechtsgrundlage                                                      | § 4 Nr. 27 Buchstab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e b UStG                                       |                  |                 |  |
| Status / Befristung                                                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                  |                 |  |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2010                                           | 2011             | 2012            |  |
| Finanzierungsschlüssel                                               | 2010: Bund: 53,37 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %, Länder: 44,63 %, G                          | semeinden: 2,0 % |                 |  |
| Art der Subvention                                                   | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                  |                 |  |
| Maßnahme                                                             | Die Steuerbefreiung setzt Art. 132 Abs. 1 Buchstabe g MwStSystRL um. Danach sind die eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundenen Dienstleistungen von der Steuer zu befreien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |                 |  |
| Degression                                                           | Eine Degression ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mmt nicht in Betracht.                         |                  |                 |  |
| Evaluierungen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en bisher nicht durchg<br>Regelung wird zwinge |                  | echt umgesetzt. |  |
| Ausblick                                                             | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sion/Evaluierungen"                            |                  |                 |  |

| LfdNr.:                                | 13                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung | Ermäßigter Steuersatz für bestimmte sonstige Leistungen in der Tier- und Pflanzenzucht                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Ziel                                   | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                        | § 12 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 UStG                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                        | 1968: Abwendung einer steuerlichen Mehrbelastung, die sich durch den allgemeinen Steuersatz gegenüber dem früheren Umsatzsteuerrecht ergeben hätte. Die steuerermäßigten Leistungen waren teilweise im alten Umsatzsteuerrecht befreit. |  |  |  |

|                                              | Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen gewerblichen und landwirtschaftlichen Unternehmern, soweit letztgenannte die Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG anwenden.  1980: Erweiterung auf Arbeitskräftegestellungen. Weitere Förderung der Landund Forstwirtschaft. |               |                       |                  |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------|
|                                              | 1991:                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       |                  |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                       |                  |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 2010                  | 2011             | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |                  |      |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: E                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bund: 53,37 % | %, Länder: 44,63 %, G | Gemeinden: 2,0 % |      |
| Art der Subvention                           | Erhaltu                                                                                                                                                                                                                                                                             | ingshilfe     |                       |                  |      |
| Maßnahme                                     | Bestimmte sonstige Leistungen in der Tier- und Pflanzenzucht werden mit dem ermäßigten Steuersatz besteuert.                                                                                                                                                                        |               |                       |                  |      |
| Degression                                   | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |                  |      |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |                  |      |
| Ausblick                                     | vgl. Pu                                                                                                                                                                                                                                                                             | nkte "Degres: | sion/Evaluierungen"   |                  |      |

## d. Versicherungsteuer

| LfdNr.:                                                              | 14                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |             |   |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung                               |                                                                                                                                                                                               | Steuerbefreiung für Viehversicherungen, bei denen die Versicherungssumme<br>4.000 € nicht übersteigt |             |   |  |
| Ziel                                                                 | Begünstigung der V                                                                                                                                                                            | iehhaltung in kleinerei                                                                              | n Betrieben |   |  |
| Rechtsgrundlage                                                      | § 4 Nr. 9 VersStG  1922: (Erhöhung der Freigrenzen 1944 und 1959)  2001: 3.835 €  2002: 4.000 €                                                                                               |                                                                                                      |             |   |  |
| Status / Befristung                                                  | unbefristet                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |             |   |  |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 0                                                                                                                                                                                             | 2010                                                                                                 | 2011        | 0 |  |
| Finanzierungsschlüssel                                               | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |             |   |  |
| Art der Subvention                                                   | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |             |   |  |
| Maßnahme                                                             | Bestimmte Viehversicherungen werden von der Versicherungsteuer befreit, um die Viehhaltung in kleineren Betrieben zu unterstützen. Die Regelung dient auch der Vereinfachung der Besteuerung. |                                                                                                      |             |   |  |
| Degression                                                           | Eine Degression ko                                                                                                                                                                            | mmt nicht in Betracht.                                                                               |             |   |  |

| Evaluierungen | Evaluierungen wurden durchgeführt.  Der Bundesrechnungshof hat in seinen Bemerkungen 2010 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung vom 19. April 2010 - VIII 2 - 2009 - 0902 (Bem.) - festgestellt, dass infolge massiver struktureller Veränderungen in der Landwirtschaft die Art von landwirtschaftlichen Kleinstbetrieben, die der Gesetzgeber begünstigen wollte, nicht mehr existiert und daher empfohlen, die nicht mehr zeitgemäße Steuerbefreiung für Viehversicherungen abzuschaffen. Sie werde nur noch von Haltern von ein bis zwei Freizeitpferden in Anspruch genommen, die nicht begünstigt werden sollten. BMF hat zugestimmt |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausblick      | Abschaffung vorgesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| LfdNr.:                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerermäßigung für Hagelversicherungen und bei der im Betrieb der<br>Landwirtschaft oder Gärtnerei genommenen Versicherung von Glasdeckungen<br>über Bodenerzeugnissen gegen Hagel                                                                                                                       |                  |  |  |  |
| Ziel                                         | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 6 Abs. 2 Nr. 4 Ver                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sStG             |  |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2007 2008 2009 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |  |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |  |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |  |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige Hilfen  |  |  |  |
| Maßnahme                                     | Die Sonderregelung begünstigt die Betriebe der Landwirtschaft und Gärtnereien, die in hagelreichen Gegenden ansässig sind. Sie nivelliert die Steuer auf die Prämien der Landwirte in hagelreichen gegenüber hagelarmen Gegenden durch die Steuerbemessung ausschließlich auf die Hagelversicherungssumme. |                  |  |  |  |
| Degression                                   | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |  |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nicht vorgesehen |  |  |  |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der Re                                                                                                                                                                                                                                                                                        | egelung          |  |  |  |

## e. Kraftfahrzeugsteuer

| LfdNr.:                                      | 16                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                    |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | (ausgenommen Sat                                                                                                                                                           | Steuerbefreiung von verkehrsrechtlich zulassungspflichtigen Zugmaschinen (ausgenommen Sattelzugmaschinen), Sonderfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern hinter Zugmaschinen oder Sonderfahrzeugen und von einachsigen Kraftfahrzeuganhängern (ausgenommen Sattelanhänger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                    |  |
| Ziel                                         | Förderung der Land                                                                                                                                                         | l- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                    |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 7 KraftStG                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                    |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                    |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                       | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011                                                                | 2012               |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 60                                                                                                                                                                         | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                                                  | 60                 |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | bis 30.06.2009 Länd<br>ab 01.07.2009 Bund                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                    |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                    |  |
| Maßnahme                                     | Rationalisierung der Vorrangig zur Verric Fahrzeuge und selb Zulassungsverfahre steuerbefreit und fa KraftStG. In Teilen des Anwei Konkurrenzsituation Güterkraftverkehrsg | Die ursprüngliche Zielsetzung einer Verbesserung der Motorisierung und Rationalisierung der Land- und Forstwirtschaft ist erreicht.  Vorrangig zur Verrichtung von Arbeit außerhalb öffentlicher Straßen bestimmte Fahrzeuge und selbstfahrende Maschinen sind zumeist vom verkehrsrechtlichen Zulassungsverfahren ausgenommen. Sie sind damit bereits nach § 3 Nr. 1 KraftStG steuerbefreit und fallen nicht unter die Begünstigungsvorschrift des § 3 Nr. 7 KraftStG.  In Teilen des Anwendungsbereiches von § 3 Nr. 7 KraftStG besteht eine Konkurrenzsituation zu gewerblichen Betrieben, insbesondere des Güterkraftverkehrsgewerbes, aber auch zu Gewerbebetrieben auf dem Gebiet der |                                                                     |                    |  |
| Degression                                   |                                                                                                                                                                            | Land- und Forstwirtschaft, die nicht begünstigt werden.  Eine Degression kommt nicht in Betracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                    |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                    |  |
| Ausblick                                     | des gemeinsamen I                                                                                                                                                          | Marktes lassen vorers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | twendige Anpassung<br>t einen Abbau der Ver<br>ngen bleiben abzuwar | günstigungen nicht |  |

#### f. Branntweinsteuer

| LfdNr.:                                                              | 17                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung                               | Steuerermäßigung für Brennereien bis 4 hl A und für Stoffbesitzer                                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |
| Ziel                                                                 | Schutz der mit hohen Kosten arbeitenden Kleinbrennereien                                                                                                                                                                        |      |      |      |  |  |
| Rechtsgrundlage                                                      | § 131 Abs. 2 BranntwMonG                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |  |  |
| Status / Befristung                                                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2009                                                                                                                                                                                                                            | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
|                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                               | 7    | 6    | 6    |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                                               | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| Art der Subvention                                                   | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |  |  |
| Maßnahme                                                             | Der Grund für die Einführung der Vergünstigung besteht für die Brennereien mit einer Jahreserzeugung bis 4 hl A sowie für die Stoffbesitzer auch heute noch.                                                                    |      |      |      |  |  |
| Degression                                                           | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll.                                                                                                                                               |      |      |      |  |  |
| Evaluierungen                                                        | Die Vorschläge der MP Koch und Steinbrück von 2003 bewerten die mit dieser Subvention verbundenen Steuermindereinnahmen als "Marginalie" und sehen deshalb keinen Abbau vor. Auf eine Evaluierung kann daher verzichtet werden. |      |      |      |  |  |
| Ausblick                                                             | Die Steuervergünstigung beruht seit 1993 auf EU-Recht (Verbrauchsteuerharmonisierung) und kann deshalb nicht in eine Finanzhilfe umgewandelt werden.                                                                            |      |      |      |  |  |

#### g. Energiesteuer

| LfdNr.:                                      | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |      |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbegünstigung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Agrardiesel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |      |  |
| Ziel                                         | Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 57 EnergieStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20010 | 2011 | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 395   | 395  | 395  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |      |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |      |  |
| Maßnahme                                     | Landwirtschaftliche Betriebe erhalten seit 1951 eine Verbilligung für versteuerten Dieselkraftstoff, soweit dieser zur Bodenbewirtschaftung oder bodengebundenen Tierhaltung in landwirtschaftlichen Maschinen und Fahrzeugen verwendet worden ist. Rechtsgrundlage dafür war das Landwirtschafts- Gasölverwendungsgesetz, das als Auftragsangelegenheit von den Ländern durchgeführt wurde. Die hierzu |       |      |      |  |

|               | benötigten Mittel hat der Bund jeweils im Einzelplan 10 (Agrarhaushalt) zur Verfügung gestellt. Seit dem 1. Januar 2001 erfolgte die Begünstigung im Rahmen eines im Mineralölsteuergesetz und seit dem 1. August 2006 im Energiesteuergesetz verankerten Vergütungsverfahren. Die Zuständigkeit dafür liegt ausschließlich bei der Zollverwaltung.                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Durch das Haushaltbegleitgesetz 2005 wurde eine vergütungsfähige Höchstmenge von 10.000 Litern und ein Selbstbehalt von 350 € je Betrieb und Kalenderjahr eingeführt. Mit dem Energiesteueränderungsgesetz vom 17. Juli 2009 wurden diese Beschränkungen für die Jahre 2008 und 2009 ausgesetzt. Die Aussetzung wird mit dem Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes vom 1. März 2011 ab dem Verbrauchsjahr 2010 unbefristet verlängert. Dies steht jedoch noch unter beihilferechtlichem Vorbehalt. |
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Evaluierungen | Evaluierungen sind nicht erforderlich, s. Degression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausblick      | Beibehaltung der Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 2. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr)

## 2.1. Bergbau

#### 2.2. Strukturmaßnahmen für die neuen Länder und Berlin

| Lfd. Nr.                                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Investitionszulage für Ausrüstungsinvestitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |      |
| Ziel                                         | Die Investitionszulage unterstützt betriebliche Erstinvestitionen des verarbeitenden Gewerbes bestimmter produktionsnaher Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes im Fördergebiet und bietet damit einen Anreiz für eine stetige Investitionstätigkeit in den neuen Ländern und Berlin.                                                                                                                     |                       |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 2 InvZuIG 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |      |      |
| Status / Befristung                          | 31.12.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2010                  | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 1.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 940                   | 493  | 85   |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 47,9%; Länder/ Gemeinden: 52,1 % (ESt, KSt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |      |      |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |      |
| Maßnahme                                     | Förderung der Anschaffung und Herstellung neuer beweglicher Wirtschaftsgüter in Betrieben des verarbeitenden Gewerbes, der produktionsnahen Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes durch Gewährung einer steuerfreien Investitionszulage, erhöhte Förderung solcher Betriebe, die die EU-rechtliche Definition der kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) erfüllen, in den neuen Ländern und in Berlin. |                       |      |      |
| Degression                                   | Unveränderte Weite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rführung bis 31.12.20 | 09.  |      |

| Evaluierungen | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausblick      | Läuft ohne Einschränkungen bis Ende 2009, verlängert durch InvZulG 2010. Im Koalitionsvertrag CDU/CSU und FDP ist eine Prüfung der Ausgestaltung der Degression im InvZulG 2010 vorgesehen                                       |

| LfdNr.:                                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |          |     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Investitionszulage fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Investitionszulage für Ausrüstungen                       |          |     |
| Ziel                                         | Die Investitionszulage unterstützt betriebliche Erstinvestitionen des verarbeitenden Gewerbes, bestimmter produktionsnaher Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes im Fördergebiet und bietet damit einen Anreiz für eine stetige Investitionstätigkeit in den neuen Ländern und in Berlin.                                                                                                                 |                                                           |          |     |
| Rechtsgrundlage                              | § 2 InvZulG 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |          |     |
| Status / Befristung                          | 31.12.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |          |     |
| Finanzielles Volumen                         | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |          |     |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                         | 476      | 672 |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2011: Bund: 47,2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2011: Bund: 47,2 %, Länder / Gemeinden: 52,8 % (ESt, KSt) |          |     |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |          |     |
| Maßnahme                                     | Förderung der Anschaffung und Herstellung neuer beweglicher Wirtschaftsgüter in Betrieben des verarbeitenden Gewerbes, der produktionsnahen Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes durch Gewährung einer steuerfreien Investitionszulage, erhöhte Förderung solcher Betriebe, die die EU-rechtliche Definition der kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) erfüllen; in den neuen Ländern und in Berlin. |                                                           |          |     |
| Degression                                   | Beginnt in 2010 und ist befristet bis Ende 2013 bei jährlich sinkender Zulagenhöhe. Im Koalitionsvertrag CDU/CSU und FDP ist eine Prüfung der Ausgestaltung der Degression vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |          |     |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en bisher nicht durch                                     | geführt. |     |
| Ausblick                                     | Vgl. Status / Befristu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ung                                                       |          |     |

| Lfd. Nr.                                     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21                  |                        |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Investitionszulage für betriebliche Gebäudeneubauten in den neuen Ländern und in Berlin                                                                                                                                                                                            |                     |                        |                   |
| Ziel                                         | Die Investitionszulage unterstützt betriebliche Erstinvestitionen des verarbeitenden Gewerbes, bestimmter produktionsnaher Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes und bietet damit einen Anreiz für eine stetige Investitionstätigkeit in den neuen Ländern und in Berlin. |                     |                        |                   |
| Rechtsgrundlage                              | § 2 InvZulG 2007                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |                   |
| Status / Befristung                          | 31.12.2009                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                        |                   |
| Finanzielles Volumen                         | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                        | 2012              |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 223                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166                 | 87                     | 15                |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 47,9%; Länder/ Gemeinden: 52,1 % (ESt, KSt)                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |                   |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                        |                   |
| Maßnahme                                     | Förderung neuer betrieblich genutzter Gebäude von Betrieben des verarbeitenden Gewerbes, der produktionsnahen Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes in den neuen Ländern und in Berlin.                                                                                   |                     |                        |                   |
| Degression                                   | unveränderte Weiterführung bis 31.12.2009, eine Verlängerung erfolgt mit InvZulG 2010, vgl. lfd. Nr. 22                                                                                                                                                                            |                     |                        |                   |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht)                                                   |                     |                        |                   |
| Ausblick                                     | Läuft ohne Einschrä<br>lfd. Nr. 22                                                                                                                                                                                                                                                 | nkungen bis Ende 20 | 09, verlängert durch l | nvZulG 2010, vgl. |

| LfdNr.:                                      | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Investitionszulage für betriebliche Gebäudeneubauten in den neuen Ländern und in Berlin.                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Ziel                                         | Die Investitionszulage unterstützt betriebliche Erstinvestitionen des verarbeitenden Gewerbes, bestimmter produktionsnaher Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes und bietet damit einen Anreiz für eine stetige Investitionstätigkeit in den neuen Ländern und in Berlin. |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 2 InvZulG 2010                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Status / Befristung                          | 1.1.2010 – 31.12.2013                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 84 118                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

| Finanzierungsschlüssel | 2011: Bund: 47,2 %, Länder / Gemeinden: 52,8 % (ESt, KSt)                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art der Subvention     | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Maßnahme               | Förderung betrieblich genutzter Gebäude von Betrieben des verarbeitenden Gewerbes, der produktionsnahen Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes und bietet damit einen Anreiz für eine stetige Investitionstätigkeit in den neuen Ländern und in Berlin. |  |
| Degression             | Beginnt in 2010 und ist befristet bis Ende 2013 bei jährlich sinkender Zulagenhöhe.<br>Im Koalitionsvertrag CDU/CSU und FDP ist eine Prüfung der Ausgestaltung der Degression vorgesehen.                                                                       |  |
| Evaluierungen          | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ausblick               | Vgl. Status / Befristung                                                                                                                                                                                                                                        |  |

#### 2.2. Gewerbliche Wirtschaft allgemein (ohne Verkehr)

#### a. Einkommen- und Körperschaftsteuer

| LfdNr.:                                    | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23                                                                                           |      |      |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung     | Übertragung von stillen Reserven, die bei der Veräußerung von Grund und Boden, Gebäuden, von Aufwuchs auf Grund und Boden, Binnenschiffen sowie Anteilen an Kapitalgesellschaften aufgedeckt werden, auf neue Investitionen in Grund und Boden, Gebäuden, in Aufwuchs auf Grund und Boden, Binnenschiffen und in Anteile an Kapitalgesellschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |      |      |      |
| Ziel                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erleichterung der Anpassung an regionale, technische oder wirtschaftliche Strukturänderungen |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                            | <ul> <li>§ 6 b Abs. 1-7, 10 und § 6 c EStG</li> <li>1965: Einführung der Regelung</li> <li>1996: Ausdehnung auf mittelständische Unternehmen in den neuen Ländern durch Jahressteuergesetz 1996</li> <li>1999: Beschränkung der Vergünstigung auf Veräußerungsgewinne von Grund und Boden, Gebäuden sowie von Aufwuchs auf Grund und Boden</li> <li>2002: Einführung einer Reinvestitionsrücklage für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften durch Personenunternehmen bis zu einer Obergrenze für den Veräußerungsgewinn i. H. v. 500.000 €</li> <li>2006: Einführung einer Reinvestitionsrücklage für Gewinne aus der Veräußerung von Binnenschiffen</li> </ul> |                                                                                              |      |      |      |
| Status /Befristung                         | unbefriste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | et                                                                                           |      |      |      |
| Finanzielles Volumen Steuermindereinnahmen | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | 2010 | 2011 | 2012 |
| (Schätzung, Mio. €)                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 30   | 45   | 55   |
| Finanzierungsschlüssel                     | Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |      |      |      |
| Art der Subvention                         | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |      |      |      |
| Maßnahme                                   | Die Frist zur Übertragung der stillen Reserven beträgt grundsätzlich 4 Jahre und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |      |      |      |

|               | verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden auf 6 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften dürfen bis zu<br>500.000 € übertragen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | Die Regelung stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der sofortigen Versteuerung betrieblicher Veräußerungsgewinne dar. Sie wurde eingeführt, damit Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nicht mehr benötigt werden oder infolge einer Standortverlegung oder Strukturveränderung aufgegeben werden, ganz oder teilweise ohne Steuerbelastung veräußert werden können, um den Veräußerungserlös insoweit ungeschmälert zur Neuinvestition, Rationalisierung oder Modernisierung von betrieblichen Produktionsanlagen zu erhalten. Die Länge der Reinvestitionsfrist trägt dem Umstand Rechnung, dass sinnvolle Neuinvestitionen eine ausreichend bemessene Planungsphase benötigen, bis die endgültige Investitionsentscheidung fällt.   |
|               | Bis einschließlich Veranlagungszeitraum 1998 waren von dieser Regelung auch Veräußerungsgewinne anderer Anlagegüter (z.B. Betriebsanlagen und andere langlebige Anlagegüter, Schiffe und Anteile an Kapitalgesellschaften) betroffen. Ab dem Veranlagungszeitraum 2002 findet die Regelung in modifizierter Form auch auf Reinvestitionen bei Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften Anwendung. Außerdem wurde für Veranlagungszeiträume 2006 bis 2010 der sachliche Anwendungsbereich wieder auf Binnenschiffe ausgedehnt. Durch das JStG 2010 wurde die bis 2010 geltende zeitliche Beschränkung des § 6 b EStG für Binnenschiffe aufgehoben (= zeitlich uneingeschränkte Anwendung des § 6 b EStG auch für Binnenschiffe). |
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass für derartige<br>Reinvestitionen auch zukünftig Steuerstundungen gewährt werden sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Evaluierungen | Maßnahmen zur zielgerechten Umsetzung der Steuervergünstigungen werden laufend geprüft. Eine systematische Evaluierung wurde bisher nicht durchgeführt, wird aber für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausblick      | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| LfdNr.:                                      | 24                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Übertragung von stillen Reserven, die bei der Übertragung von Grund und Boden, Gebäuden sowie von Aufwuchs auf Grund und Boden auf bestimmte Erwerber zur Vorbereitung oder Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen aufgedeckt werden. |  |  |      |
| Ziel                                         | Beseitigung von steuerlichen Hemmnissen für die Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                                                                                                |  |  |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 6 b Abs. 8 und 9 EStG                                                                                                                                                                                                                               |  |  |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |      |
| Finanzierungsschlüssel                       | Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer                                                                                                                                                                                             |  |  |      |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |      |

| Maßnahme      | Die Regelung stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der sofortigen Versteuerung betrieblicher Veräußerungsgewinne dar. Die Vorschrift beseitigt steuerliche Hemmnisse, die die erforderlichen städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen erschweren würden. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen. Es ist davon auszugehen ist, dass für derartige Reinvestitionen auch zukünftig Steuerstundungen gewährt werden sollen.                                                                                                       |
| Evaluierungen | Maßnahmen zur zielgerechten Umsetzung der Steuervergünstigungen werden laufend geprüft. Eine systematische Evaluierung wurde bisher nicht durchgeführt, wird aber für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                  |
| Ausblick      | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                             |

| LfdNr.:                                | 25                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung | Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens i. H. v. bis zu 20 % der um den Investitionsabzugsbetrag geminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten in den ersten 5 Jahren. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ziel                                   | l '                                                                                                                                                                                                                                                        | ur Förderung der Investitions- und Innovationsfähigkeit und der ttbewerbsfähigkeit der begünstigten Betriebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Rechtsgrundlage                        | bis 2007: § 7 g A                                                                                                                                                                                                                                          | Nbs. 1 und 2 EStG a. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                        | ab 2008: § 7 g A                                                                                                                                                                                                                                           | bs. 5 und 6 EStG (i. d. F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                        | 1983:                                                                                                                                                                                                                                                      | Einführung der Regelung; Erweiterung der Vergünstigung ab<br>1. Januar 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                        | 1988:                                                                                                                                                                                                                                                      | Verdopplung des Abschreibungssatzes von 10 % auf 20 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Jahr der Anschaffung oder Herstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                        | 1993 und 1997:                                                                                                                                                                                                                                             | Erweiterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                        | 2000:                                                                                                                                                                                                                                                      | Beschränkung der Sonderabschreibung auf die Fälle, in denen die Ansparabschreibung gebildet worden ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                        | 2003:                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Beschränkung der Sonderabschreibung auf die Fälle, in<br>denen eine Ansparabschreibung gebildet worden ist, gilt nicht bei<br>Existenzgründern für das Wirtschaftsjahr, in dem mit der<br>Betriebseröffnung begonnen wird                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                        | 2008:                                                                                                                                                                                                                                                      | Umgestaltung im Rahmen des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008. Die Sonderabschreibung beträgt bis zu 20 % der um den Investitionsabzugsbetrag geminderten Anschaffungsoder Herstellungskosten in den ersten 5 Jahren. Die vorherige Bildung eines Investitionsabzugsbetrages (vgl. lfd. Nr. 26) ist nicht Voraussetzung für die Sonderabschreibung. Sonderabschreibung nunmehr auch für nicht neue Wirtschaftsgüter zulässig |  |
|                                        | 2009-2010:                                                                                                                                                                                                                                                 | Befristete Erweiterung des Kreises der begünstigten Unter-<br>nehmen durch Anhebung der Betriebsgrößenklassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Status / Befristung                    | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | 2010                | 2011                  | 2012 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | 171                 | 28                    | -350 |
| Finanzierungsschlüssel                       | Mischsatz aus (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Эew                                                                                                                                                                                                                | erbe-, Einkommen- u | nd Körperschaftsteuer |      |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Э                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |      |
| Maßnahme                                     | wir<br>An<br>die<br>der<br>ab 2008: So<br>ein                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wird eine Sonderabschreibung nur gewährt, wenn eine<br>Ansparabschreibung gebildet worden ist;<br>dies gilt nicht bei Existenzgründern für das Wirtschaftsjahr, in dem mit<br>der Betriebseröffnung begonnen wird. |                     |                       |      |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen beibehalten und auch weiter verstärkt werden soll.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                       |      |
| Evaluierungen                                | Verbindliche und dauerhafte Erhebung von an den Zielen orientierten Erfolgs- und Wirkungsindikatoren fanden bisher nicht statt, weil belastbare Indikatoren nur für diesen Bereich der steuerlichen Vergünstigung nicht erfassbar sind. Eine künftige Evaluierung erscheint jedoch zweckmäßig. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2. |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                       |      |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte Deg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ress                                                                                                                                                                                                               | sion/Evaluierungen  |                       |      |

| LfdNr.:                                      | 26                                                                                                                                                                                                         |            |                                                |                                          |                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | 1                                                                                                                                                                                                          | -          | rinns in Form eines In<br>nschaffungs- oderHer | vestitionsabzugsbetra<br>stellungskosten | gs bis zu 40 % der |
| Ziel                                         | Existenzo                                                                                                                                                                                                  | ründer- un | d Mittelstandsförderu                          | ng                                       |                    |
|                                              | ab 2007:                                                                                                                                                                                                   |            | hwerpunkt auf Mittels<br>estaltungsmissbräuche | tandsförderung und V<br>en               | ermeidung von      |
| Rechtsgrundlage                              | bis 2007:                                                                                                                                                                                                  | § 7 g Abs. | 3-8 EStG a. F.                                 |                                          |                    |
|                                              | ab 2008: § 7 g Abs. 1-4, 6 EStG i. d. F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008                                                                                                                          |            |                                                |                                          |                    |
|                                              | 1995:                                                                                                                                                                                                      | Einführun  | ig der Regelung                                |                                          |                    |
|                                              | 1997: Einführung von Erleichterungen bei der Inanspruchnahme durch Existenzgründer                                                                                                                         |            |                                                |                                          |                    |
|                                              | 2001: Senkung des Rücklagensatzes von 50 % auf 40 % der künftigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Steuersenkungsgesetz)                                                                             |            |                                                |                                          |                    |
|                                              | 2007: Umgestaltung im Rahmen des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008. Einführung eines gewinnmindernden Investitionsabzugsbetrags bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten |            |                                                |                                          |                    |
| Status / Befristung                          | unbefriste                                                                                                                                                                                                 | et         |                                                |                                          |                    |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                       |            | 2010                                           | 2011                                     | 2012               |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 798                                                                                                                                                                                                        |            | 652                                            | 290                                      | 102                |

| Finanzierungsschlüssel | Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Art der Subvention     | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Maßnahme               | alte Fassung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                        | Höchstbetrag der Rücklagen: 154.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                        | Für Existenzgründer bestehen Erleichterungen bei der Inanspruchnahme; der Rücklagenhöchstbetrag beträgt 307.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                        | Die Vorschrift ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen durch die Bildung gewinnmindernder Rücklagen eine Liquiditätshilfe und erleichtert damit die Eigenfinanzierung von künftigen Investitionen. Im Jahr der Investition wird die Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst und der dadurch entstehende Gewinn mit den vorzunehmenden gewinnmindernden Abschreibungen verrechnet. |  |  |  |
|                        | neue Fassung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                        | Summe der Investitionsabzugsbeträge: max. 200.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                        | Investitionszeitraum: 3 Jahre (bisher 2 Jahre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                        | Die Vorschrift dient weiterhin als Liquiditätshilfe. Im Jahr der Investition ist der Abzugsbetrag gewinnerhöhend hinzuzurechnen; unterbleibt die geplante Anschaffung, ist er <u>rückwirkend</u> aufzulösen.                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Degression             | Eine Degression ist nicht vorgesehen. Die Vorfinanzierung künftiger Investitionen auch weiterhin ermöglicht werden.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Evaluierungen          | Maßnahmen zur zielgerechten Umsetzung der Steuervergünstigung werden laufend geprüft. Eine systematische Evaluierung wurde bisher nicht durchgeführt, wird aber für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Ausblick               | vgl. Punkte Degression/Evaluierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

| LfdNr.:                                                              | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                                             |                      |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung                               | Freibetrag für Gewir                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Freibetrag für Gewinne aus Betriebsveräußerungen und -aufgaben |                      |             |  |  |
| Ziel                                                                 | Steuererleichterung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bei der Veräußerung                                            | oder Aufgabe kleiner | er Betriebe |  |  |
| Rechtsgrundlage                                                      | <ul> <li>§ 16 Abs. 4 EStG</li> <li>1996: Änderung durch Jahressteuergesetz (einmalige Gewährung des Freibetrags auf Antrag)</li> <li>2001: Änderung durch Steuersenkungsgesetz (Erhöhung des Freibetrags)</li> <li>2004: Absenkung des Freibetrages durch Haushaltsbegleitgesetz vom 29. Dezember 2003</li> </ul> |                                                                |                      |             |  |  |
| Status / Befristung                                                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                      |             |  |  |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2009     2010     2011     2012       105     105     105     105                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                      |             |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                                               | Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                      |             |  |  |
| Art der Subvention                                                   | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                      |             |  |  |

| Maßnahme      | Für Steuerpflichtige über 55 Jahre oder bei Berufsunfähigkeit wird ein Freibetrag von 45.000 € für Veräußerungsgewinne bis 136.000 € gewährt. Bei Veräußerungsgewinnen über 136.000 € wird der Freibetrag abgeschmolzen.  Bis einschließlich 2003 galt ein Freibetrag von 51.200 € für Veräußerungsgewinne bis 154.000 €                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Aufgrund des Freibetrages des § 16 Abs. 4 EStG bleiben Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer Betriebe in bestimmten Fällen steuerfrei. Veräußerungsgewinne, die anlässlich der Betriebsveräußerung wegen Alters oder bei Berufsunfähigkeit entstehen, können in einem stärkeren Maße für die Altersversorgung der ausscheidenden Betriebsinhaber verwendet werden. |
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme weiter erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Evaluierungen | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ausblick      | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| LfdNr.:                                      | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Freibetrag für Gewir schaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nne aus der Veräußer                         | ung von Anteilen an K | apitalgesell-  |  |
| Ziel                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | für kleinere Gewinne<br>n bei mindestens 1 % |                       | on Anteilen an |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 17 Abs. 3 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                       |                |  |
|                                              | 2004: Absenkung d<br>29. Dezembe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | les Freibetrages durch<br>er 2003            | n Haushaltsbegleitges | etz vom        |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                       |                |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                       |                |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 5                     | 5              |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, Länd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er: 42,5 %, Gemeinde                         | n: 15 %               |                |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                       |                |  |
| Maßnahme                                     | Freibetrag von maximal 10.300 € bis 2003; ab 2004: 9.600 € (bei Beteiligung 100 %) für Gewinne bis 41.000 € bis 2003; ab 2004: 36.100 € (mit Härteklausel) aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften bei unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung innerhalb der letzten 5 Jahre in Höhe von mindestens 1 % Es handelt sich um eine sachliche Steuerbefreiung in Fällen von geringerer Bedeutung. |                                              |                       |                |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme weiter erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                       |                |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                       |                |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sion/Evaluierungen"                          |                       |                |  |

| Lfd. Nr.                                     | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                       |                   |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerfreiheit der Hälfte der Einnahmen aus der Veräußerung von inländischem<br>Grund und Boden und Gebäuden an eine REIT-AG oder einen Vor-REIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                       |                   |  |
| Ziel                                         | Mobilisierung inländ<br>neues Kapitalmarkti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | tücke und Etablierunç | g der REIT-AG als |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 70 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |                   |  |
| Status / Befristung                          | Die Maßnahme ist b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | is zum 31. Dezember | 2009 befristet.       |                   |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010                | 2011                  | 2012              |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 305 210 50 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                       |                   |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                       |                   |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |                   |  |
| Maßnahme                                     | Durch den nur hälftigen Ansatz des Gewinns aus der Veräußerung von inländischen Grundstücken des Anlagevermögens an einen Vor-REIT oder eine REIT - AG bzw. des Gewinns aus der Aufdeckung stiller Reserven beim Wechsel einer steuerpflichtigen Körperschaft in eine steuerfreie REIT-AG soll Unternehmen ein Anreiz geboten werden, in den Betrieben vorhandene Immobilien zu mobilisieren und dem Kapitalmarkt zugänglich zu machen. Zugleich soll eine rasche Erstausstattung der börsennotierten REIT-AGs mit Grundstücken erreicht werden. |                     |                       |                   |  |
| Degression                                   | vgl. Status/Befristun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g                   |                       |                   |  |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                       |                   |  |
| Ausblick                                     | vgl. Status/Befristun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g                   |                       |                   |  |

| Lfd. Nr.                                     | 30                                                                          |                                                                                                     |                                             |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Einführung einer Freigrenze in Höhe von 3 Mio. € im Rahmen der Zinsschranke |                                                                                                     |                                             |      |  |
| Ziel                                         | 1 0 0 0                                                                     | Milderungsregelung für kleine und mittlere Betriebe (Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften) |                                             |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | §§ 4 h EStG, 8 a KStG                                                       |                                                                                                     |                                             |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                 |                                                                                                     |                                             |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                        | 2010                                                                                                | 2011                                        | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 120 150 125 115                                                             |                                                                                                     |                                             |      |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer                   |                                                                                                     |                                             |      |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                             |                                                                                                     |                                             |      |  |
| Maßnahme                                     | , ,                                                                         | •                                                                                                   | nach dem 25. Mai 20<br>sschranke beschränkt | ١ ١  |  |

|               | benabzug für Zinsaufwendungen in Abhängigkeit vom Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (sog. EBITDA). Mit der Zinsschranke soll das inländische Steuersubstrat gesichert werden. Die Freigrenze von 3 Mio. € für die die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwendungen eines Wirtschaftsjahres soll sicherstellen, dass kleine und mittlere Betriebe, deren Unternehmensstrukturen regelmäßig nicht international ausgerichtet sind, von der Beschränkung des Abzugs von Zinsaufwendungen nicht betroffen sind. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme dauerhaft erforderlich ist. Die Ergebnisse der Evaluierungen der Zinsschranke bleiben jedoch abzuwarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evaluierungen | Die Wirkung der Zinsschranke wird derzeit ecaluiert. Es ist geplant, nach Abschluss einen Erfahrungsbericht vorzulegen. (vgl. Bitte des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages an die Bundesregierung, Bericht vom 24.05.2007, BT-Drs. 16/5491)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ausblick      | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| LfdNr.:                                      | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung kleinerer Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |      |  |
| Ziel                                         | Vereinfachung, Glei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chstellung mit Sozialk | assen |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 5 Abs. 1 Nr. 4 KSt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G                      |       |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010                   | 2011  | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |      |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 50 %, Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 50 %                 |       |      |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |      |  |
| Maßnahme                                     | Die Steuerbefreiung der kleineren Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, deren Beitragseinnahmen die in § 4 Nr. 1 KStDV bezeichneten Grenzen nicht übersteigen oder deren Geschäftsbetrieb sich auf die Sterbegeldversicherung beschränkt (vorausgesetzt, dass kein höheres Sterbegeld als 7.669 € gewährt wird), dient in erster Linie der Vereinfachung der Besteuerung. Das Einkommen dieser kleineren Versicherungsvereine ist in der Regel so gering, dass der mit der Besteuerung dieser Vereine verbundene Arbeitsaufwand nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem zu erwartenden Steueraufkommen stehen würde. Bei den kleineren Versicherungsvereinen, deren Geschäftsbetrieb sich auf die Sterbegeldversicherung beschränkt, spielt auch eine Rolle, dass es sich hierbei um soziale Einrichtungen handelt, die mit den nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG steuerbefreiten sozialen Kassen verglichen werden können. |                        |       |      |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Vereinfachungsgründen für zweckmäßig gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |      |  |
| Evaluierungen                                | Eine Evaluierung ist nicht erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |      |  |
| Ausblick                                     | An der Regelung wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rd festgehalten.       |       |      |  |

| LfdNr.:                                      | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                 |      |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der Verbände der Kreditinstitute |                 |      |  |  |
| Ziel                                         | Förderung der Einl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | agensicherung ir                                                             | m Kreditgewerbe |      |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 5 Abs. 1 Nr. 16 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | StG                                                                          |                 |      |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                 |      |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010                                                                         | 2011            | 2012 |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                 |      |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 50 %, Lände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er: 50 %                                                                     |                 | ,    |  |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige Hilfen                                                              |                 |      |  |  |
| Maßnahme                                     | Die Vorschrift ist durch das Steueränderungsgesetz 1977 vom 16. August 1977 eingeführt worden. Sie soll die Einlagensicherung steuerlich auch dann erleichtern, wenn sie über selbständige Sondervermögen der Kreditwirtschaftsverbände betrieben wird. Bisher unterlagen diese Einrichtungen als unselbständige Sondervermögen der Kreditwirtschaftsverbände nicht der Körperschaftsteuer. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse nur zur Erreichung des satzungsmäßigen Zwecks verwendet werden. |                                                                              |                 |      |  |  |
| Degression                                   | Eine Degression ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ommt nicht in Be                                                             | tracht.         |      |  |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                 |      |  |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ssion/Evaluierun                                                             | gen"            |      |  |  |

| LfdNr.:                                      | 33                                                                                                                                                |                                                                      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung der                                                                                                                               | Steuerbefreiung der Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaften) |  |  |  |  |
| Ziel                                         | Begünstigung der Bürgschaftsbanken als Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft zur Förderung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe |                                                                      |  |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 5 Abs. 1 Nr. 17 KStG                                                                                                                            |                                                                      |  |  |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                       | unbefristet                                                          |  |  |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                              | 2009 2010 2011 2012                                                  |  |  |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                   |                                                                      |  |  |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 50 %, Länder: 50 %                                                                                                                          |                                                                      |  |  |  |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                   | Sonstige Hilfen                                                      |  |  |  |  |

| Maßnahme      | Die bisher als gemeinnützig behandelten Bürgschaftsbanken sind von der Körperschaftsteuer befreit, wenn sich ihre Tätigkeit auf die Wahrnehmung staatlicher Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, insbesondere in Form der durch staatliche Rückbürgschaften geförderten Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften und Garantien gegenüber Kreditinstituten (einschließlich Bausparkassen), Versicherungsunternehmen, Leasingunternehmen und Beteiligungsgesellschaften für Kredite und Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen zu ihrer Gründung und zur Erhaltung und Förderung ihrer Leistungsfähigkeit beschränkt. Der finanzielle Aufbau der Bürgschaftsbanken erfolgt durch das Stammkapital, das von Kammern, Wirtschaftsverbänden, Innungen, Kreditinstituten sowie Versicherungsunternehmen gezeichnet wird. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse nur zur Erreichung des genannten Zwecks verwendet werden. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Evaluierungen | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausblick      | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| LfdNr.:                                      | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | § 8 c KStG: Einführung einer Sanierungs- und Konzernklausel <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                        |             |      |      |
| Ziel                                         | Die Einführung einer Sanierungsklausel stellt einen zusätzlichen Anreiz für Investoren dar, sich an der Sanierung von Unternehmen zu beteiligen. Dies fördert die Bereitschaft, in Schwierigkeiten geratene Unternehmen zu sanieren, rettet Arbeitsplätze und setzt neue Wachstumsimpulse frei. |             |      |      |
|                                              | Die Verbesserung des Abzugs von Verlusten bei bestimmten konzerninternen Umgliederungen (sog. "Konzernklausel") soll neue Impulse für einen stabilen und dynamischen Aufschwung setzen. Hierdurch werden Wachstumshemmnisse für Unternehmen beseitigt                                           |             |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 8 c KStG                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unbefristet |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010        | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | 170  | 280  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 50 %, Länder: 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |      |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |      |

\_

Die Europäische Kommission hat mit ihrem Beschluss vom 26. Januar 2011 festgestellt, dass es sich bei der Sanierungsklausel nach § 8 c Absatz 1 a KStG um eine rechtswidrig gewährte Beihilferegelung handelt, die aufgrund der Verletzung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist. Die Regelung wird daher rückwirkend nicht angewandt. Die Regelung soll ab VZ 2011 aufgehoben werden (Entwurf BeitrRLUmsG). Bestehen bleiben lediglich Beihilfen < 500.000 €, die nach der Bundesregelung Kleinbeihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden.</p>

| Maßnahme      | Verlustvorträge im Sanierungsfalle bleiben durch die Sanierungsklausel erhalten (Aufhebung der zeitlichen Beschränkung auf die Jahre 2008 und 2009 bei der mit dem Bürgerentlastungsgesetz eingeführten körperschaftssteuerlichen Sanierungsklausel durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz).  Zulassung des Abzugs von Verlusten bei bestimmten konzerninternen Umgliederungen (sog. "Konzernklausel"). |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Degression    | Vgl. Status / Befristung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Evaluierungen | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Ausblick      | Vgl. Status / Befristung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| LfdNr.:                                      | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Abziehbarkeit von Rückvergütungen bei Genossenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |      |      |
| Ziel                                         | Förderung der wirts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Genossenschaftsmitglieder                                                       |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 22 KStG (§ 23 KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | StG a. F.)                                                                                                                    |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010                                                                                                                          | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |      |      |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 50 %, Länder: 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |      |      |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Hilfen                                                                                                               |      |      |
| Maßnahme                                     | § 22 KStG hat im Zusammenhang mit der Neufassung des KStG 1977 vom 31. August 1976 (BStBI 1976 I S. 445) lediglich die Regelungen des § 23 KStG alter Fassung i. V. m. § 35 KStDV a F in einer redaktionell überarbeiteten Fassung übernommen. Da die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften wegen des vom Gesetzgeber erteilten Förderauftrags nicht mit anderen Körperschaften (insbesondere AG und GmbH) vergleichbar sind, ist die Regelung sachgerecht. |                                                                                                                               |      |      |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen. Die Gründe, die zur Einführung der<br>Regelung führten, bestehen fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |      |      |
| Evaluierungen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2. |      |      |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sion/Evaluierungen"                                                                                                           |      |      |

| LfdNr.:                                      | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Freibetrag bis zu 5.000 € für bestimmte Körperschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |      |
| Ziel                                         | Milderungsregelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Milderungsregelung und Verwaltungsvereinfachung |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 24 KStG  1990: Erhöhung von 2.556,46 € auf 3.835 € unter gleichzeitiger Streichung der bisherigen Einkommensgrenze  2009: Weitere Erhöhung auf 5.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2010                                            | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                              | 12   | 12   |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 50 %, Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 50 %                                          |      |      |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erhaltungshilfe                                 |      |      |
| Maßnahme                                     | Die Freibetragsregelung stellt eine Milderungsregelung für bestimmte Körperschaften dar. Die Vorschrift betrifft insbesondere kleinere Vereine, Stiftungen und Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sind ausgeschlossen. Ziel des Freibetrags ist es zum einen, Härten zu vermeiden, die bei geringem Einkommen durch den proportionalen Körperschaftsteuertarif auftreten. Zum anderen dient die Regelung der Vereinfachung. Sie entlastet die Finanzbehörden von einem Arbeitsaufwand, der bei kleineren Körperschaften erfahrungsgemäß nicht in angemessenem Verhältnis zu dem zu erwartenden Steueraufkommen steht. |                                                 |      |      |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen. Die Maßnahme wird insbesondere aus<br>Vereinfachungsgründen für zweckmäßig gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |      |      |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |      |      |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sion/Evaluierungen"                             |      |      |

| LfdNr.:                                      | 37                                                                                                                                                                                                                           |            |      |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Ermäßigung der Einkommen- und Körperschaftsteuer, die auf den Gewinn aus den steuerbegünstigten Wasserkraftanlagen entfällt                                                                                                  |            |      |      |
| Ziel                                         | Förderung des Baus von Wasserkraftwerken aus energiepolitischen Gründen (ursprüngliche Begründung: Ersparnis von Kohle)                                                                                                      |            |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 4 der Verordnung über die steuerliche Begünstigung von Wasserkraftwerken vom 26. Oktober 1944 i. V. m. Art. 14 Steuerbereinigungsgesetz 1985 vom 14. Dezember 1984 1944: Einführung der Regelung Verlängerung zuletzt 1984 |            |      |      |
| Status / Befristung                          | Die Begünstigung läuft am 31.12.2010 aus.                                                                                                                                                                                    |            |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                         | 2010       | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |
| Finanzierungsschlüssel                       | Mischsatz aus Einkommen- und Körperschaftsteuer                                                                                                                                                                              |            |      |      |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |
| Maßnahme                                     | Die Ermäßigung auf die Hälfte der gesetzlichen Beträge gilt ab Betriebsbeginn für die Dauer von 20 Jahren.                                                                                                                   |            |      |      |
|                                              | Im Rahmen des Steuerreformgesetzes 1990 ist beschlossen worden, die Verordnung auslaufen zu lassen und die Begünstigung nicht mehr zu verlängern.                                                                            |            |      |      |
| Degression                                   | vgl. Punkte Status/Befristung                                                                                                                                                                                                |            |      |      |
| Evaluierungen                                | Da die Begünstigung über den 31.12.2010 nicht mehr verlängert werden wird, ist eine Evaluierung nicht mehr erforderlich.                                                                                                     |            |      |      |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte Status/B                                                                                                                                                                                                         | Befristung |      |      |

| Lfd. Nr.                                     | 38                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                    |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in einem in der EU oder dem EWR liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen |                                                                          |                    |                  |
| Ziel                                         | Stärkung von Hand                                                                                                                                                                                      | Stärkung von Handwerk und Mittelstand sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit |                    |                  |
| Rechtsgrundlage                              | § 35 a Abs. 3 EStG                                                                                                                                                                                     | § 35 a Abs. 3 EStG (§ 35 a Abs. 2 Satz 2 EStG – alt -)                   |                    |                  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                            | unbefristet                                                              |                    |                  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                   | 2010                                                                     | 2011               | 2012             |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 918                                                                                                                                                                                                    | 1.280                                                                    | 1.520              | 1.520            |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 %                                                                                                                                                          |                                                                          |                    |                  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfe für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigt                                                                                                          |                                                                          |                    |                  |
| Maßnahme                                     | Ab dem 01.01.2006                                                                                                                                                                                      | eingeführt. Die tariflic                                                 | he Einkommensteuer | ermäßigt sich um |

|               | 20 Prozent der Aufwendungen, höchstens 1.200 € (bis 2008: 600 €), für die in<br>Anspruch genommenen Handwerkerleistungen. Begünstigt sind nur die<br>Arbeitskosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Degression    | Eine Degression ist bisher nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Evaluierungen | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht).                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|               | Der Bundesrechnungshof hat in seinem Bericht vom 01. Februar 2011 die Abschaffung der steuerlichen Absetzbarkeit von Dienst- und Handwerkerleistungen - mit Ausnahme der Dienstleistungen für Pflege und Betreuung (vgl. Anlage 3 lfd. Nr. 9 und 10) - gefordert. Die Steuervergünstigung führe zu unvertretbar hohen Mitnahmeeffekten (z. B. bei den geprüften Fällen von Handwerkerleistungen in Höhe von 70 %) und stelle kein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Schwarzarbeit dar. |  |
| Ausblick      | Gesetzliche Verankerung der Evaluierung im Gesetz zur steuerlichen Regelung des Maßnahmepakets "Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung", sog. Konjunkturpaket I., für 2011 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

#### b. Gewerbesteuer

| LfdNr.:                                      | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39                                                      |      |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der Verbände der Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |      |      |
| Ziel                                         | Förderung der Einlagensicherung im Kreditgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 21 GewStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2010                                                    | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |      |      |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 3,75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010: Bund: 3,75 %, Länder: 13,71 %, Gemeinden: 82,54 % |      |      |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige Hilfen                                         |      |      |
| Maßnahme                                     | Die Vorschrift ist durch das Steueränderungsgesetz 1977 vom 16. August 1977 eingeführt worden. Sie soll die Einlagensicherung steuerlich auch dann erleichtern, wenn sie über selbständige Sondervermögen der Kreditwirtschaftsverbände betrieben wird. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse nur zur Erreichung des satzungsmäßigen Zwecks verwendet werden. |                                                         |      |      |
| Degression                                   | Eine Degression ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                |      |      |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |      |      |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sion/Evaluierungen"                                     |      |      |

| LfdNr.:                                      | 40                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung der Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaften)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| Ziel                                         | Begünstigung der Bürgschaftsbanken als Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft zur Förderung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 22 GewStG                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                        | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011              | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 3,75 %                                                                                                                                                                                                          | , Länder: 13,71 %, Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | emeinden: 82,54 % |      |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| Maßnahme                                     | schaftsteuer befreit, Wirtschaftsförderung Rückbürgschaften g Garantien gegenübe Versicherungsunter für Kredite und Bete und zur Erhaltung u finanzielle Aufbau d Kammern, Wirtscha Versicherungsunter Steuerbefreiung ist, | Die bisher als gemeinnützig behandelten Bürgschaftsbanken sind von der Körperschaftsteuer befreit, wenn sich ihre Tätigkeit auf die Wahrnehmung staatlicher Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, insbesondere in Form der durch staatliche Rückbürgschaften geförderten Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften und Garantien gegenüber Kreditinstituten (einschließlich Bausparkassen), Versicherungsunternehmen, Leasingunternehmen und Beteiligungsgesellschaften für Kredite und Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen zu ihrer Gründung und zur Erhaltung und Förderung ihrer Leistungsfähigkeit beschränkt. Der finanzielle Aufbau der Bürgschaftsbanken erfolgt durch das Stammkapital, das von Kammern, Wirtschaftsverbänden, Innungen, Kreditinstituten sowie Versicherungsunternehmen gezeichnet wird. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse nur zur Erreichung des genannten Zwecks verwendet werden. |                   |      |
| Degression                                   | Eine Degression ko                                                                                                                                                                                                          | mmt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                         | sion/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |

| LfdNr.:                                                              | 41                                                                                                                                                                |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung                               | Steuerbefreiung mittelständischer Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die im Rahmen der Mittelstandsförderungsprogramme des Bundes und der Länder tätig werden     |      |      |      |
| Ziel                                                                 | Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen durch Zuführung von<br>Beteiligungskapital zu günstigen Bedingungen im Rahmen der öffentlichen<br>Förderprogramme |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                                                      | § 3 Nr. 24 GewStG                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Status / Befristung                                                  | unbefristet                                                                                                                                                       |      |      |      |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2009                                                                                                                                                              | 2010 | 2011 | 2012 |

| Finanzierungsschlüssel | 2010: Bund: 3,75 %, Länder: 13,71 %, Gemeinden: 82,54 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Subvention     | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maßnahme               | Die Vorschrift ist durch das Steueränderungsgesetz 1992 vom 25. Februar 1992 eingeführt worden. Bei den befreiten mittelständischen Kapitalbeteiligungsgesellschaften handelt es sich um Einrichtungen der Wirtschaft im Rahmen der Mittelstandsförderungsprogramme des Bundes und des jeweiligen Landes. Träger sind insbesondere Landeseinrichtungen der Wirtschaftsförderung, Kammern, Wirtschaftsverbände und Bankenverbände. Die Befreiung stellt sicher, dass die staatlichen Mittel soweit wie möglich zur Förderung der mittelständischen Unternehmen eingesetzt werden können.  Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die aus der begünstigten Tätigkeit etwa erzielten Gewinne ausschließlich und unmittelbar für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. |
| Degression             | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Evaluierungen          | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausblick               | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| LfdNr.:                                      | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | werbesteuer-Messzah<br>etzes vom 14. März 1 | nlen für Hausgewerbe<br>951) | treibende (im Sinne  |
| Ziel                                         | Einführung der Steu<br>Hausgewerbetreibe                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 0 0                                       | der arbeitnehmerähn          | lichen Tätigkeit der |
| Rechtsgrundlage                              | § 11 Abs. 3 GewSt0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                           |                              |                      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                              |                      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2010                                        | 2011                         | 2012                 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                           | 0                            | 0                    |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 3,75 %, Länder: 13,71 %, Gemeinden: 82,54 %                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                              |                      |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                              |                      |
| Maßnahme                                     | Die Messzahlen werden ab Erhebungszeitraum 2004 auf 56 v. H. ermäßigt (vorher auf 50 %)                                                                                                                                                                                                            |                                             |                              |                      |
| Degression                                   | Eine weitere Degression ist nicht sinnvoll.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                              |                      |
| Evaluierungen                                | Da der Freibetrag bei der Gewerbeertragsteuer inzwischen auf 24.500 € erhöht worden ist, hat die Steuerbefreiung für kleinere Gewerbebetriebe an Bedeutung verloren. Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2. |                                             |                              |                      |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                                                                                                | sion/Evaluierungen"                         |                              |                      |

#### c. Umsatzsteuer

| LfdNr.:                                      | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                 |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Befreiung der Bausparkassen- und Versicherungsvertreter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                 |      |
| Ziel                                         | Sicherung des Fortb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | estands dieser Beruf   | sgruppe         |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 4 Nr. 11 UStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2010                   | 2011            | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                      | 5               | 5    |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 53,37 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %, Länder: 44,63 %, G  | Gemeinden:2,0 % |      |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |      |
| Maßnahme                                     | Die Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler sind steuerfrei, weil die Unternehmer (z. B. Versicherungen, Banken), denen diese Berufsgruppen Leistungen erbringen, mit ihren eigenen Leistungen an Bausparer oder Versicherungsnehmer nach § 4 Nr. 8 Buchst. a bzw. § 4 Nr. 10 UStG steuerfrei sind. Da diese Unternehmer grundsätzlich nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, würde bei ihnen eine Steuerpflicht der Leistungen der in § 4 Nr. 11 UStG genannten Berufsgruppen zu einer endgültigen Belastung führen.  Die Steuerbefreiung in § 4 Nr. 11 UStG setzt Artikel 135 Abs. 1 Buchst. a bis g MwStSystRL, die an die Stelle der 6. EG-Richtlinie getreten ist, um. Inhaltliche Änderungen haben sich dadurch nicht ergeben. In der Erklärung zu Artikel 13 der 6. EG-Richtlinie, die in das Protokoll über die Ratstagung am 17. Mai 1977 aufgenommen worden ist, erklärten der Rat und die Kommission, dass die Tätigkeiten der Bausparkassenvertreter von Artikel 13 Teil B Buchstabe d der 6. EG-Richtlinie, der Vorläuferregelung zu Art. 135 Abs. 1 Buchst. b bis g MwStSystRL, erfasst sind. |                        |                 |      |
| Degression                                   | Eine Degression ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mmt nicht in Betracht. |                 |      |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. <u>Hinweis:</u> Mit dieser Regelung wird zwingendes Gemeinschaftsrecht umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                 |      |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sion/Evaluierungen"    |                 |      |

#### d. Erbschaftsteuer

| LfdNr.:                                      | 44                                                                                                                                                                               | 44       |                                                |      |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------|--------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Vergünstigung für Erwerber von Betriebsvermögen, von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft oder Anteilen an Kapitalgesellschaften im Erb- oder Schenkungsfall                  |          |                                                |      |                    |
| Ziel                                         | Erhaltung v                                                                                                                                                                      | on Unter | nehmen                                         |      |                    |
| Rechtsgrundlage                              | § 13 a ErbS                                                                                                                                                                      | StG      |                                                |      |                    |
|                                              | 1994: Entlastung des Betriebsvermögens durch Freibetrag von 500.000 DM (ab 2002: 256.000 €; ab 2004: 225.000 €) beim Übergang auf den oder die Unternehmensnachfolger.           |          |                                                |      | ,                  |
|                                              | 1996: Erweiterung um verminderten Wertansatz in Höhe 70 % (ab 2004: 65 %) und Einbeziehung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft und von Anteilen an Kapitalgesellschaften |          |                                                |      |                    |
|                                              | 2009: Neuregelung durch Verschonungsabschlag von 85 % und gleitenden Abzugsbetrag bis 150.000 € bei Betriebsfortführung unter Einhaltung einer bestimmten Lohnsumme              |          |                                                |      |                    |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                      |          |                                                |      |                    |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                             |          | 2010                                           | 2011 | 2012               |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 210                                                                                                                                                                              |          | 220                                            | 235  | 245                |
| Finanzierungsschlüssel                       | Länder: 100                                                                                                                                                                      | ) %      |                                                |      |                    |
| Art der Subvention                           | Erhaltungsl                                                                                                                                                                      | nilfe    |                                                |      |                    |
| Maßnahme                                     | Die Steuervergünstigung soll die Betriebsfortführung durch die Erwerber im Erboder Schenkungsfall erleichtern.                                                                   |          |                                                |      |                    |
| Degression                                   | Eine Degression kommt nicht in Betracht, da das Ziel der Maßnahme fortbesteht.                                                                                                   |          |                                                |      |                    |
| Evaluierungen                                |                                                                                                                                                                                  | •        | en bisher nicht durchç<br>uar 2009 geändert wu |      | zweckmäßig, da die |
| Ausblick                                     |                                                                                                                                                                                  |          |                                                |      |                    |

| LfdNr.:                                      | 45                                                                                                                                      |                           |      |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Tarifbegrenzung beim Erwerb von Betriebsvermögen, von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft und von Anteilen an Kapitalgesellschaften |                           |      |      |
| Ziel                                         | Erhaltung von Unter                                                                                                                     | Erhaltung von Unternehmen |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 19 a ErbStG<br>1996 (ab 2004: Reduktion der Tarifentlastung auf 88 %)<br>2009: Neuregelung mit Tarifentlastung 100 %                  |                           |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                             |                           |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                    | 2010                      | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 7                                                                                                                                       | 7                         | 7    | 7    |

| Finanzierungsschlüssel | Länder: 100 %                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Subvention     | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                    |
| Maßnahme               | Zusätzliche Steuerentlastung beim Erwerb unternehmerisch gebundenen Vermögens beim Übergang auf Unternehmensnachfolger, die mit dem Erblasser oder Schenker nur entfernt oder nicht verwandt sind. |
| Degression             | Eine Degression kommt nicht in Betracht, da das Ziel der Maßnahme fortbesteht.                                                                                                                     |
| Evaluierungen          | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und scheinen aufgrund des geringen finanziellen Volumens nicht angemessen.                                                                          |
| Ausblick               |                                                                                                                                                                                                    |

#### e. Verbrauchsteuern

#### - Tabaksteuer

| LfdNr.:                                      | 46                                                                                                                                                                                                                              | 46                                                                                                  |                |      |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | _                                                                                                                                                                                                                               | Befreiung für Tabakwaren, die der Hersteller an seine Arbeitnehmer als Deputate ohne Entgelt abgibt |                |      |  |
| Ziel                                         | Vergünstigung für A                                                                                                                                                                                                             | rbeitnehmer                                                                                         |                |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 30 Abs. 3 TabStG                                                                                                                                                                                                              | i.V.m. § 44 TabStV                                                                                  |                |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                            | 2010                                                                                                | 2011           | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 7                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                   | 7              | 7    |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                     | Bund: 100 %                                                                                         |                |      |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen                                                                                                                                 |                                                                                                     |                |      |  |
| Maßnahme                                     | Vgl. Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                |      |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll.                                                                                                                                               |                                                                                                     |                |      |  |
| Evaluierungen                                | Die Vorschläge der MP Koch und Steinbrück von 2003 bewerten die mit dieser Subvention verbundenen Steuermindereinnahmen als "Marginalie" und sehen deshalb keinen Abbau vor. Auf eine Evaluierung kann daher verzichtet werden. |                                                                                                     |                |      |  |
| Ausblick                                     | Die Steuervergünsti                                                                                                                                                                                                             | igung besteht bis auf                                                                               | weiteres fort. |      |  |

#### - Biersteuer

| LfdNr.:                                      | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                             |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Staffelung der Biersteuersätze nach der Höhe des Bierausstoßes (Mengenstaffel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                             |      |
| Ziel                                         | Schutz der mittelstä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ndischen Brauereien |                                             |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 2 BierStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                             |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                             |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                | 2011                                        | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24                  | 23                                          | 23   |
| Finanzierungsschlüssel                       | Länder: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                             |      |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                             |      |
| Maßnahme                                     | Die Biersteuermengenstaffel dient der Erhaltung der in der Bundesrepublik Deutschland gegenüber anderen Staaten noch zahlreichen kleineren und mittleren unabhängigen Brauereien mit einem Gesamtjahresausstoß bis zu 200.000 hl Die gestaffelten ermäßigten Biersteuersätze sind jedoch durch Artikel 15 des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 vom 29. Dezember 2003 (BGBI. I S. 3076) auf der Grundlage der Vorschläge der Ministerpräsidenten Koch und Steinbrück zum 1. Januar 2004 um jeweils 12 % angehoben worden. Dagegen ist allerdings Verfassungsbeschwerde anhängig. |                     |                                             |      |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll. Die Länder, denen das Aufkommen aus der Biersteuer zufließt, stehen einem weiteren Abbau ablehnend gegenüber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                             |      |
| Evaluierungen                                | Bei Anzahl und Erzeugung der begünstigten Brauereien haben sich in den letzten Jahren keine größeren Veränderungen ergeben. Das Ziel der Erhaltung dieser Brauereien wird danach erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                             |      |
| Ausblick                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | auf EU-Recht (Verbra<br>Finanzhilfe umgewan |      |

| LfdNr.:                                      | 48                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Befreiung für Hausti<br>Deputat ohne Entge                                                                                                                                                                                      |             | r Hersteller an seine A                        | rbeitnehmer als |
| Ziel                                         | Vergünstigung für A                                                                                                                                                                                                             | rbeitnehmer |                                                |                 |
| Rechtsgrundlage                              | § 23 Abs. 2 Nr. 5 Bi                                                                                                                                                                                                            | erStG       |                                                |                 |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                |                 |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                            | 2010        | 2011                                           | 2012            |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 1                                                                                                                                                                                                                               | 1           | 1                                              | 1               |
| Finanzierungsschlüssel                       | Länder: 100 %                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                |                 |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen                                                                                                                                 |             |                                                |                 |
| Maßnahme                                     | vgl. Bezeichnung der Steuervergünstigung                                                                                                                                                                                        |             |                                                |                 |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll.                                                                                                                                               |             |                                                |                 |
| Evaluierungen                                | Die Vorschläge der MP Koch und Steinbrück von 2003 bewerten die mit dieser Subvention verbundenen Steuermindereinnahmen als "Marginalie" und sehen deshalb keinen Abbau vor. Auf eine Evaluierung kann daher verzichtet werden. |             |                                                |                 |
| Ausblick                                     | _                                                                                                                                                                                                                               | _           | 3 auf EU-Recht (Verbr<br>e Finanzhilfe umgewar |                 |

#### - Energiesteuer

| LfdNr.:                                | 49                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung | Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die zum Antrieb von Gasturbinen und Verbrennungsmotoren in begünstigten Anlagen nach § 3 EnergieStG verwendet werden (Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Gastransport und Gasspeicherung)                                          |  |  |
| Ziel                                   | 1960: Steuerliche Gleichstellung des Betriebs von ortsfesten Gasturbinen zur Strom- und Wärmeerzeugung mit dem Betrieb von Dampfturbinen                                                                                                                                         |  |  |
|                                        | 1978: Ausdehnung der Steuerbegünstigung auf ortsfeste Verbrennungsmotoren                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                        | 1992: Aus umweltpolitischen Gründen ausschließliche Förderung von Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung mit einem Jahresnutzungsgrad von mindestens 60 Prozent                                                                                                                        |  |  |
|                                        | 1.8.2006: Die Umsetzung der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober<br>2003 (Energiesteuerrichtlinie) führte zur Anpassung und Erweiterung der<br>bisherigen Steuerbegünstigung. Jetzt gehören auch "reine"<br>Stromerzeugungsanlagen zum Kreis der begünstigten Anlagen |  |  |
| Rechtsgrundlage                        | § 2 Abs. 3 i.V.m. § 3 EnergieStG                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |      |      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2010                                                                   | 2011 | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |      |      |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |      |      |  |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(Wach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nstums-)hilfe                                                          |      |      |  |
| Maßnahme                                     | Auf Grund der Begünstigung werden Gasöl, andere Schweröle, Erdgas, Flüssiggase und gasförmige Kohlenwasserstoffe, die als Kraftstoff zum Antrieb von Gasturbinen und Verbrennungsmotoren in begünstigten Anlagen nach § 3 EnergieStG verwendet werden, nur mit dem Regelsteuersatz nach § 2 Abs. 3 EnergieStG (Heizstoffsteuersatz) belastet. Begünstigte Anlagen sind ortsfeste Anlagen, |                                                                        |      |      |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | deren mechanische Energie ausschließlich der Stromerzeugung dient oder |      |      |  |
|                                              | die ausschließlich der gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme dienen und nicht von Nummer 1 erfasst werden oder                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |      |      |  |
|                                              | die ausschließlich dem leitungsgebundenen Gastransport oder der Gasspeicherung dienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |      |      |  |
|                                              | Im Fall der Nummer 2 ist weitere Voraussetzung, dass ein Jahresnutzungsgrad von mindestens 60 Prozent erreicht wird.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |      |      |  |
|                                              | Das Steueraufkommen wird durch die Begünstigung faktisch nicht gemindert, da die volle Steuerbelastung den Einsatz der Energieerzeugnisse als Kraftstoff bei der Energieerzeugung verhindern würde. Im Übrigen soll durch die steuerliche Begünstigung des Inputs bei der Stromerzeugung eine Doppelbesteuerung (auf der Outputseite wird Stromsteuer erhoben) vermieden werden.          |                                                                        |      |      |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nicht vorgesehen                                                       |      |      |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen nicht erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |      |      |  |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | egelung                                                                |      |      |  |

| LfdNr.:                                      | 50                                                                                                                                                                         | 50   |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbegünstigung der Energieerzeugnisse, die bei der Herstellung von<br>Energieerzeugnissen zur Aufrechterhaltung des Betriebes verwendet werden<br>(Herstellerprivileg) |      |      |      |
| Ziel                                         | Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Herstellungsbetriebe                                                                                                                |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | §§ 26, 37, 44, 47 EnergieStG                                                                                                                                               |      |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                       | 2010 | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 300                                                                                                                                                                        | 300  | 350  | 350  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                |      |      |      |

| Art der Subvention | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßnahme           | In allen EU-Staaten sind die Betriebe, die Energieerzeugnisse herstellen, entsprechend Artikel 21 Abs. 3 der RL 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 steuerbefreit. Die Aufhebung des sog. Herstellerprivilegs würde für diesen energieintensiven Wirtschaftszweig zu einem erheblichen Kostenanstieg führen und ihn im internationalen Wettbewerb erheblich benachteiligen. |
| Degression         | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass die<br>Maßnahme weiter erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Evaluierungen      | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert.                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausblick           | Beibehaltung der Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| LfdNr.:                                      | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51                                        |       |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steuerbefreiung für Klär- und Deponiegase |       |      |  |
| Ziel                                         | Anreiz zur Nutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von Deponie- und Klä                      | irgas |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 28 Abs. 1 Energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | StG                                       |       |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |       |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                                      | 2011  | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                         | 2     | 2    |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |       |      |  |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |       |      |  |
| Maßnahme                                     | Die Energiesteuerbefreiung für Deponie- und Klärgase ist umweltpolitisch sinnvoll, weil beide Gase das energiereiche, aber klimaschädliche Methan enthalten, welches vor Freisetzung in die Atmosphäre unter Energiegewinnung verbrannt werden muss. Deponiegas enthält zudem gesundheitsschädliche Spurenstoffe, die thermisch zerstört werden müssen.  Das Inkrafttreten der Steuerbegünstigung steht unter beihilferechtlichem Vorbehalt. |                                           |       |      |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |       |      |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |      |  |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | egelung                                   |       |      |  |

| LfdNr.                                       | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52                                                             |                                        |                  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Energiesteuerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Energiesteuerbegünstigung für bestimmte Prozesse und Verfahren |                                        |                  |  |
| Ziel                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | erbesserung der inte<br>ichen des Produziere                   | rnationalen Wettbewe<br>enden Gewerbes | erbsfähigkeit in |  |
| Rechtsgrundlage                              | §§ 37, 51 Energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eStG                                                           |                                        |                  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                        |                  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010                                                           | 2011                                   | 2012             |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 590                                                            | 625                                    | 630              |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                        |                  |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                        |                  |  |
| Maßnahme                                     | Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produzierenden Gewerbes zu sichern und zu verbessern, sind auf Grundlage von Artikel 2 Abs. 4 Buchstabe b der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 (Energiesteuerrichtlinie) bestimmte Verwendungen von Energieerzeugnissen von einer Besteuerung ausgenommen. |                                                                |                                        |                  |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                        |                  |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                        |                  |  |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regelung                                                       |                                        |                  |  |

| LfdNr.:                                      | 53                                                                                                                                          | 53                                                                                         |       |       |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | 1 0                                                                                                                                         | Steuerbegünstigung für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme |       |       |  |
| Ziel                                         | Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der Stromerzeugung und Förderung hocheffizienter Anlagen zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme |                                                                                            |       |       |  |
| Rechtsgrundlage                              | §§ 37, 53 EnergieStG                                                                                                                        |                                                                                            |       |       |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                 |                                                                                            |       |       |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                        | 2010                                                                                       | 2011  | 2012  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2.303                                                                                                                                       | 2.300                                                                                      | 2.300 | 2.300 |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                 |                                                                                            |       |       |  |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts- (Wachstums-) hilfe                                                                                                          |                                                                                            |       |       |  |

| Maßnahme      | Vollständige Steuerbefreiung (nur Kohle) bzw. Steuerentlastung für Energieerzeugnisse, die zur Stromerzeugung in ortsfesten Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von mehr als 2 Megawatt oder zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme in ortsfesten Anlagen mit einem Monatsoder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent verwendet werden.  Bis Juli 2006 wurde eine vollständige Steuerentlastung nur für KWK-Anlagen mit einem Monats- oder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 % gewährt. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Evaluierungen | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausblick      | vgl. Degression/Evaluierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| LfdNr.:                                      | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbegünstigung für Biokraft- und Bioheizstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |      |
| Ziel                                         | Förderung der Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | okraft- und Bioheizst | offe |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 50 EnergieStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |      |      |
| Status / Befristung                          | 31.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010                  | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125                   | 125  | 125  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |      |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |      |
| Maßnahme                                     | Aus Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes, aber auch aus Gründen der langfristigen Versorgungssicherheit ist es erforderlich, die Markteinführung der Biokraft- und Bioheizstoffe zu fördern. Für Bioheizstoffe ist die Förderung zum 31. Dezember 2009 ausgelaufen. Für Kraftstoffe erfolgt die Förderung seit dem 1. Januar 2007 im Wesentlichen mit den Mitteln des Ordnungsrechts (Biokraftstoffquote). Um den Unternehmen eine Anpassung an das neue Fördersystem zu ermöglichen, wird noch bis längstens 2015 eine steuerliche Begünstigung für Biokraftstoffe gewährt. Für reinen Biodiesel und reinen Pflanzenölkraftstoff läuft die Steuerentlastung Ende des Jahres 2012 weitgehend aus. |                       |      |      |
| Degression                                   | Die Steuerentlastung für reinen Biodiesel und reinen Pflanzenölkraftstoff läuft Ende des Jahres 2012 weitgehend aus Für Biogas und für die besonders förderungswürdigen Biokraftstoffe nach § 50 Abs. 4 EnergieStG (z. B. E 85, BtL-Kraftstoffe) endet sie zum 31. Dezember 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |      |      |

| Evaluierungen | Die Steuerentlastung darf nicht zu einer Überkompensation der Mehrkosten im Zusammenhang mit der Erzeugung der genannten Biokraftstoffe führen; zu diesem Zweck hat das Bundesministerium der Finanzen unter Beteiligung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit dem Bundestag jährlich einen Bericht über die Markteinführung der Biokraft- und Bioheizstoffe und die Entwicklung der Preise für Biomasse und Rohöl sowie die Kraft- und Heizstoffpreise vorzulegen und darin – im Falle einer Überkompensation – eine Anpassung der Steuerbegünstigung für Biokraftstoffe entsprechend der Entwicklung der Rohstoffpreise an die Marktlage vorzuschlagen. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausblick      | Auslaufen der Regelung spätestens zum 31. Dezember 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| LfdNr.:                                      | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |       |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Energiesteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |      |
| Ziel                                         | Vermeidung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wettbewerbsverzerru | ungen |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 54 EnergieStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |       |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |       |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010                | 2011  | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318                 | 150   | 150  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |       |      |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |       |      |
| Maßnahme                                     | Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft wird seit dem 1. April 1999 (Einstieg in die ökologische Steuerreform) eine Steuerentlastung für Heizstoffe (Heizöl, Erdgas und Flüssiggas) gewährt. Diese betrug von 1999 bis 2002 80 % und von 2003 bis 2006 40 % der seit dem 1. April 1999 in Kraft getretenen Steuererhöhungen. In den Jahren 2007 bis 2010 betrug die Entlastung für Erdgas und Flüssiggas 40 % des vollen Heizstoffsteuersatzes, für Heizöl auf Grund EU-rechtlicher Vorgaben 80% der seit dem 1. April 1999 in Kraft getretenen Steuererhöhungen. Ab 2011 beträgt die Steuerentlastung einheitlich 25 % der Heizstoffsteuersätze, soweit ein Selbstbehalt von 250 Euro im Kalenderjahr überschritten wird. |                     |       |      |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass die Maßnahme weiter erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |       |      |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       |      |
| Ausblick                                     | vgl. Degression/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Evaluierungen       |       |      |

| LfdNr.:                                      | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Energiesteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes in Sonderfällen (Spitzenausgleich)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Ziel                                         | Vermeidung von                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wettbewerbsverzerr                                                                                                                                                   | ungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| Rechtsgrundlage                              | § 55 EnergieStG                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Status / Befristung                          | 31.12.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2010                                                                                                                                                                 | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012                                                                                                                                                                                                                         |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173                                                                                                                                                                  | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220                                                                                                                                                                                                                          |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Maßnahme                                     | Gewerbes einen internationale We hinaus zu belaste die Belastung ein der Energiesteue Rentenversichert Beitragssätze sei Belastung höher Unternehmen die % (ab 2011) verg Der Spitzenausgi der jährlichen En jeweils gültigen E Jahres 2006 als I würden mit steige gewährenden Ste Unternehmen im | leich wurde ab 2007<br>tlastung in der Rente<br>Beitragssatz abgestel<br>höchster Beitragssatz<br>enden Beitragssätzer<br>euervergütungen und<br>mer mehr ansteigen. | i, um sie im Hinblick a icht über einen tragb iesamtrechnung durch die Stromsteuer lessen Entlastung in il) durch die Absenkurerglichen wird. Ist da der Rentenversicher giesteuer zu 95 % (b. so modifiziert, dass finversicherung nicht ilt wird, sondern der Etz festgeschrieben wird in der Rentenversich der Kreis der berecht | auf ihre aren Selbstbehalt chgeführt, bei der und die Erhöhung der ing der ibei die steuerliche ung, wird dem is 2010) bzw. zu 90  ür die Berechnung mehr auf den Beitragssatz des d. Andernfalls herung auch die zu ntigten |
| Degression                                   | Eine Degression<br>Maßnahme weite                                                                                                                                                                                                                                                                  | ist nicht vorgesehen,<br>er erforderlich ist.                                                                                                                        | da davon ausgegan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gen wird, dass die                                                                                                                                                                                                           |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht)                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausblick                                     | vgl. Degression/E                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evaluierungen                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |

| LfdNr.:                                      | 57                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |                 |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbegünstig                                                                                                                                                                                                                    | Steuerbegünstigung für Pilotprojekten |                       |                 |  |
| Ziel                                         | Förderung von P<br>Know-how                                                                                                                                                                                                        | ilotprojekten zur Gew                 | rinnung von innovativ | rem technischem |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 66 Abs. 1 Nr. 2                                                                                                                                                                                                                  | EnergieStG i.V.m. §                   | 105 EnergieStV        |                 |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                        | unbefristet                           |                       |                 |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                               | 2010                                  | 2011                  | 2012            |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                     | 2                     | 2               |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                        | Bund: 100 %                           |                       |                 |  |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |                 |  |
| Maßnahme                                     | Bei der Verwendung von Energieerzeugnissen bei Pilotprojekten zur technologischen Entwicklung umweltverträglicherer Produkte oder in Bezug auf Kraftstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen können Steuerbegünstigungen gewährt werden. |                                       |                       |                 |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll.                                                                                                                                                  |                                       |                       |                 |  |
| Evaluierungen                                | Eine Evaluierungen wurde bisher nicht durchgeführt und erscheint aufgrund des geringen finanziellen Volumens nicht angemessen                                                                                                      |                                       |                       |                 |  |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der                                                                                                                                                                                                                   | Regelung                              |                       |                 |  |

#### - Stromsteuer

| LfdNr.:                                      | 58                                                                                                                                                    |                   |      |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern                                                                                             |                   |      |      |
| Ziel                                         | Förderung regen                                                                                                                                       | erativer Energien |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 9 Abs. 1 Nr. 1 S                                                                                                                                    | StromStG          |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                           |                   |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                  | 2010              | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                       |                   |      |      |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                           |                   |      |      |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(Wachstums-) hilfe                                                                                                                     |                   |      |      |
| Maßnahme                                     | Durch die Regelung soll ein Anreiz gegeben werden, Strom aus erneuerbaren Energieträgern, wie zum Beispiel Windkraft oder Sonnenenergie, zu erzeugen. |                   |      |      |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll.                                                                     |                   |      |      |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt                                                                                                        |                   |      |      |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der                                                                                                                                      | Regelung          |      |      |

| LfdNr.:                                      | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |
| Ziel                                         | Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |
| Rechtsgrundlage                              | 1999: § 9 Abs. 3 StromStG<br>ab 2011: § 9b StromStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010  | 2011 | 2012  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.200 | 830  | 1.100 |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |
| Maßnahme                                     | Für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft galt vom 1. April 1999 bis zum 31. Dezember 2002 ein ermäßigter Stromsteuersatz von 20 % und von 2003 bis 2010 ein solcher von 60 % des jeweils gültigen Regelsteuersatzes.  Die Maßnahme wurde ab 2011 durch ein Steuerentlastungsverfahren ersetzt. Die Steuerentlastung beträgt seitdem ab einer jährlichen |       |      |       |

|               | Stromsteuerbelastung von 1.000 Euro 25 % des Regelsteuersatzes, wenn der Strom von einem Unternehmen des Produzierenden Gewerbes oder einem Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft für bestimmte betriebliche Zwecke verbraucht worden ist. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da das Ziel der Maßnahme fortbestehen soll.                                                                                                                                                              |
| Evaluierungen | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht)               |
| Ausblick      | vgl. Degression/Evaluierungen                                                                                                                                                                                                                  |

| LfdNr.:                                      | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Stromsteuerbegünstigung für bestimmte Prozesse und Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |                                                             |
| Ziel                                         | Sicherung und Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in bestimmten Bereichen des Produzierenden Gewerbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |
| Rechtsgrundlage                              | 1. August 2006: § 9a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | StromStG |      |                                                             |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                                                             |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2010     | 2011 | 2012                                                        |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 393      | 530  | 580                                                         |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                                                             |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                                             |
| Maßnahme                                     | Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produzierenden Gewerbes zu sichern und zu verbessern, sind auf Grundlage von Artikel 2 Abs. 4 Buchstabe b der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 (Energiesteuerrichtlinie) bestimmte Verwendungen von Strom im Wege einer Steuerentlastung von einer Besteuerung ausgenommen.                                                                                                              |          |      |                                                             |
|                                              | Die Subventionshöhe wird bis 2010 auf Grundlage des ermäßigten Steuersatzes für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes ausgewiesen (12,30 €/MWh). Wegen der Umstellung der allgemeinen Steuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes auf ein Steuerentlastungsverfahren werden die Subventionen ab 2011 auf Grundlag des Regelsteuersatzes (20,50 €/MWh) ausgewiesen. Dies führt systembedir zu den o. a. Steigerungen für 2011 und 2012. |          |      | rbes ausgewiesen<br>teuerbegünstigung<br>2011 auf Grundlage |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                             |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                                                             |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |                                                             |

| LfdNr.:                                      | 61                                                                                          | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung                                                                             | Steuerbefreiung für die Herstellung von Industriegasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |  |
| Ziel                                         |                                                                                             | Sicherung und Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller von Industriegasen                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 9c StromStG -                                                                             | § 9c StromStG - neu -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                 | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                        | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2011 | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | -                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15   | 15   |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                 | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                             | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |  |
| Maßnahme                                     | Herstellung eine<br>Steuerentlastung<br>Stromkosten im<br>übersteigen.<br>Das Inkrafttreter | Strom, der von einem Unternehmen des Produzierenden Gewerbes für die Herstellung eines Industriegases verbraucht wird, ist im Wege einer Steuerentlastung vollständig von der Stromsteuer befreit, wenn die Stromkosten im Kalenderjahr 50 % der Kosten für die Herstellung des Gases übersteigen.  Das Inkrafttreten der Steuerbegünstigung steht unter beihilferechtlichem |      |      |  |
| Degression                                   | 70.20                                                                                       | Vorbehalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                              |                                                                                             | Eine Degression ist nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| Evaluierungen                                |                                                                                             | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |  |
| Ausblick                                     | Beibehaltung de                                                                             | Beibehaltung der Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |  |

| LfdNr.:                                      | 62                                                                                                     |       |       |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes in Sonderfällen (Spitzenausgleich) |       |       |       |
| Ziel                                         | Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen                                                                 |       |       |       |
| Rechtsgrundlage                              | § 10 StromStG                                                                                          |       |       |       |
| Status / Befristung                          | 31.12.2012                                                                                             |       |       |       |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                   | 2010  | 2011  | 2012  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 1.758                                                                                                  | 1.766 | 2.050 | 2.080 |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                            |       |       |       |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                        |       |       |       |

| Maßnahme      | Mit der Regelung erhalten energieintensive Unternehmen des Produzierenden Gewerbes einen Vergütungsanspruch, um sie im Hinblick auf ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht über einen tragbaren Selbstbehalt hinaus zu belasten. Dabei wird die stromsteuerliche Belastung des Unternehmens mit dessen Entlastung in der Rentenversicherung (Arbeitgeberanteil) durch die Absenkung der Beitragssätze seit dem 1. April 1999 verglichen. Ist dabei die steuerliche Belastung höher als die Entlastung in der Rentenversicherung, wird dem Unternehmen die übersteigende Stromsteuer zu 95 % (bis 2010) bzw. zu 90 % (ab 2011) vergütet.  Der Spitzenausgleich wurde ab 2007 so modifiziert, dass für die Berechnung der jährlichen Entlastung in der Rentenversicherung nicht mehr auf den jeweils gültigen Beitragssatz abgestellt wird, sondern der Beitragssatz des Jahres 2006 als höchster Beitragssatz festgeschrieben wird. Andernfalls würden mit steigenden Beitragssätzen in der Rentenversicherung auch die zu gewährenden Steuervergütungen und der Kreis der berechtigten Unternehmen immer mehr ansteigen. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass die Maßnahme weiter erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Evaluierungen | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausblick      | vgl. Degression/Evaluierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 3. Verkehr

#### a. Einkommen- und Körperschaftsteuer

| LfdNr.:                                      | 63                                                                                                                                                                                  |      |      |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Pauschale Gewinnermittlung bei Betrieben von Handelsschiffen im internationalen Verkehr anhand der Schiffstonnage ("Tonnagebesteuerung")                                            |      |      |      |
| Ziel                                         | Sicherung des Reedereistandortes Deutschland                                                                                                                                        |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 5 a EStG                                                                                                                                                                          |      |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet; Berichtspflicht in zweijährigem Turnus gegenüber EU-Kommission                                                                                                         |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                | 2010 | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 40                                                                                                                                                                                  | 190  | 370  | 520  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer                                                                                                                           |      |      |      |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Maßnahme                                     | Der Gewinn der begünstigten Handelsschiffe wird anhand der Schiffstonnage pauschal ermittelt; dies dient der Wettbewerbsgleichheit deutscher Reederer im internationalen Vergleich. |      |      |      |
|                                              | Andernfalls würden deutsche Reedereien gegenüber ausländischen Unternehmen benachteiligt, denen von ihren Staaten ebenfalls                                                         |      |      |      |

|               | Vergünstigungen gewährt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               | Aus den geschätzten Mindereinnahmen kann nicht auf die Höhe etwaiger Steuermehreinnahmen aufgrund einer Abschaffung der Tonnagebesteuerung geschlossen werden. Bei der Quantifizierung der Abschaffung der Tonnagesteuer müssten Verhaltensänderungen (z.B. Verlagerung von Reedereien ins Ausland) berücksichtigt werden. Diese dürften im Ergebnis dazu führen, dass geringere Steuermehreinnahmen anfallen. |  |
| Degression    | Eine Degression ist derzeit nicht geplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Evaluierungen | Die zielgerechte Umsetzung der Steuervergünstigung wird laufend geprüft. Der Bundesrechnungshof hat am 24. Mai 2006 einen Bericht zur Tonnagebesteuerung vorgelegt, dessen Empfehlungen von der Verwaltung aufgegriffen und umgesetzt wurden.                                                                                                                                                                  |  |
|               | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 dieses Berichts (Die Studie kann unter <a href="https://www.zew.de">www.zew.de</a> eingesehen werden).                                                                                                 |  |
| Ausblick      | Die Bundesregierung wird weiterhin auf die EU-Konformität der "Tonnagebesteuerung" achten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

| LfdNr.:                                      | 64                             | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Teilweise Nichtal              | Teilweise Nichtabführung von Lohnsteuer bei Seeleuten                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |  |
| Ziel                                         |                                | Maßnahme zum Erhalt einer modernen Handelsflotte unter deutscher Flagge und zur Förderung der Beschäftigung von deutschen (EU)-Seeleuten                                                                                                                                                      |      |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 41 a Abs. 4 ES               | § 41 a Abs. 4 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                    | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                           | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011 | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 20                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | 20   |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, La               | Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 %                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| Maßnahme                                     | einbehaltenen Lo<br>abgeführt. | Ein Teil der vom Arbeitslohn des Arbeitnehmers (Besatzungsmitglieds) einbehaltenen Lohnsteuer wird vom Arbeitgeber nicht an den Fiskus abgeführt. Zahlreichen ausländischen Schifffahrtsunternehmen werden von ihren Staaten                                                                  |      |      |  |
|                                              | ähnliche Vergüns               | ähnliche Vergünstigungen gewährt.                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |  |
| Degression                                   |                                | Eine Degression ist derzeit nicht geplant, da die Maßnahme aus<br>Wettbewerbsgründen weiter in vollem Umfang für erforderlich gehalten wird.                                                                                                                                                  |      |      |  |
| Evaluierungen                                | Bundesrechnung und Abführung d | Die zielgerichtete Umsetzung der Steuervergünstigung wurde überprüft. Der Bundesrechnungshof hat am 07.02.2007 einen Bericht über die Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer bei Seeleuten auf Handelsschiffen im internationalen Verkehr vorgelegt. Der Bericht wurde in der 35. Sitzung des |      |      |  |

|          | Rechnungsprüfungsausschusses am 27. März 2009 abschließend behandelt und der Bericht des Bundesministeriums zu den Bemerkungen des Bundesrechnungshofs zur Kenntnis genommen. Zugleich hat der Ausschuss gefordert, "dafür Sorge zu tragen, dass die Reeder die Vereinbarungen des Maritimen Bündnisses einhalten. Die mit den Reedern vereinbarten Ziele sind hierfür nicht lediglich stichtagsbezogen, sondern zeitraumbezogen zu evaluieren." |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausblick | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### b. Umsatzsteuer

| LfdNr.:                                      | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Ermäßigter Steuersatz für Personenbeförderung im Nahverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                     |      |
| Ziel                                         | Fortsetzung der früheren beförderungssteuerlichen Vergünstigung. Vermeidung von Tariferhöhungen der Verkehrsträger oder der Notwendigkeit von direkten Finanzhilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 12 Abs. 2 Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 UStG i.V.m. § 28 A   | bs. 4 UStG          |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet (§ 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abs. 4 befristet bis 3 | 1.12.2011)          |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010                   | 2011                | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 960                    | 960                 | 940  |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 53,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 %, Länder: 44,63 %   | %, Gemeinden: 2,0 % |      |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                     |      |
| Maßnahme                                     | Der ermäßigte Steuersatz für die Personenbeförderung im öffentlichen Nahverkehr wurde geschaffen, um diesen Verkehr mit seinen vorwiegend sozialen Tarifen weiter zu begünstigen und um den besonderen Verkehrsverhältnissen in den Ballungsgebieten Rechnung zu tragen. Diese Gründe gelten vorerst fort. Die Weitergabe einer Erhöhung der Steuer auf den allgemeinen Steuersatz durch Anhebung der Fahrpreise ist problematisch, da die Kunden des öffentlichen Personennahverkehrs sehr sensibel auf entsprechende Erhöhungen der Tarife reagieren. Ferner würde die Gefahr bestehen, dass sozial schwache Nutzergruppen, deren Mobilitätsbedürfnisse fast ausschließlich durch die Verkehrsangebote im ÖPNV bedient werden, sich die Benutzung des ÖPNV nicht mehr leisten könnten. Eine Weitergabe der Erhöhung würde deshalb die in der Regel defizitäre Lage der Nahverkehrsträger noch verschlechtern.  In der bis zum 31.12.2011 befristeten Fassung des § 12 Abs. 2 Nr. 10 i. V. m. § 28 Abs. 4 UStG werden zudem die Beförderungen von Personen mit Schiffen befreit. Die Übergangsregelung wurde - zeitlich auf vier Jahre begrenzt - erstmals eingeführt mit dem Steuerentlastungsgesetz 1984, jedoch mehrfach um weitere vier Jahre verlängert - zuletzt durch das Jahressteuergesetz 2008. Die jeweiligen Verlängerungen erfolgten insbesondere unter dem Hinweis auf eine noch ausstehende unionsrechtliche Harmonisierung der umsatzsteuerlichen Behandlung der Leistungen der Personenschifffahrtunternehmer sowie mit dem Argument, dass die |                        |                     |      |

|               | tragen können.                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                         |
| Evaluierungen | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht) |
| Ausblick      | Ermäßigungstatbestand wird im Rahmen der im Koalitionsvertrag CDU/CSU und FDP vereinbarten Evaluierung des Katalogs der Umsatzsteuerermäßigungen geprüft werden, ebenso die Übergangsregelung des § 28 Abs. 4 UStG.              |

### c. Versicherungsteuer

| LfdNr.:                                      | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |      |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung für Versicherungen beförderter Güter gegen Verlust oder<br>Beschädigung als grenzüberschreitende Transportgüterversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |      |      |  |
| Ziel                                         | Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Anbieter von<br>Versicherungsleistungen, um eine Abwanderung dieses<br>Versicherungsgeschäfts in das Ausland zu vermeiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |      |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 4 Nr. 10 VersS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tG                                       |      |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |      |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2010                                     | 2011 | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |      |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |      |      |  |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |      |  |
| Maßnahme                                     | Da das Versicherungsgeschäft im Europäischen Wirtschaftsraum liberalisiert ist und zahlreiche EWR-Staaten, darunter Großbritannien und Frankreich, bei grenzüberschreitenden Beförderungen keine Versicherungsteuer erheben, waren die deutschen Anbieter von Transportgüterversicherungen unter erheblichen Wettbewerbsdruck geraten. Durch die Steuerbefreiung konnte die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Anbieter so gestärkt werden, dass eine Abwanderung dieses Versicherungsgeschäfts in das Ausland mit entsprechenden Auswirkungen nicht nur auf das Aufkommen aus der Versicherungsteuer, sondern auch auf das aus diesem Versicherungsgeschäft entstehende Aufkommen bei den Ertragsteuern, nicht mehr zu befürchten ist. |                                          |      |      |  |
| Degression                                   | Eine Degression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eine Degression kommt nicht in Betracht. |      |      |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |      |      |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Deg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ression/Evaluierunge                     | en"  |      |  |

#### d. Kraftfahrzeugsteuer

| LfdNr.:                                      | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung für Kraftomnibusse und mitgeführte Anhänger, die überwiegend im Linienverkehr verwendet werden                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      |      |  |
| Ziel                                         | Förderung des ö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Förderung des öffentlichen Verkehrs |      |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 6 KraftSt0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                   |      |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2010                                | 2011 | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 30 30                            |      |      |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | bis 30.06.2009 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | änder 100 %                         |      |      |  |
|                                              | ab 01.07.2009 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und 100 %                           |      |      |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige Hilfen                     |      |      |  |
| Maßnahme                                     | Durch die Vorschriften sollen vor allem die - in der Regel Not leidenden - öffentlichen Verkehrsbetriebe begünstigt werden, und zwar zum Ausgleich dafür, dass der Linienverkehr dem Tarifzwang, der Betriebspflicht und der Beförderungspflicht unterliegt. Aus den gleichen Gründen wurde diese Vergünstigung auch den privaten Unternehmen eingeräumt. |                                     |      |      |  |
| Degression                                   | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      |      |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                             |                                     |      |      |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Deg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ression/Evaluierunge                | en"  |      |  |

| LfdNr.:                                      | 68                                                                                                          |      |                                                                                                                                               |      |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung bzwerstattung für Fahrzeuge im Kombinierten Verkehr Schiene, Binnenwasserstraße, See/Straße |      |                                                                                                                                               |      |  |  |
| Ziel                                         | Entlastung des Straßenverkehrs durch Förderung des Kombinierten Verkehrs                                    |      |                                                                                                                                               |      |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 9 und § 4 KraftStG                                                                                  |      |                                                                                                                                               |      |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                 |      |                                                                                                                                               |      |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                        | 2010 | 2011                                                                                                                                          | 2012 |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2                                                                                                           | 2    | 2                                                                                                                                             | 2    |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | bis 30.06.2009 Länder 100 % ab 01.07.2009 Bund 100 %                                                        |      |                                                                                                                                               |      |  |  |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe                                                                            |      |                                                                                                                                               |      |  |  |
| Maßnahme                                     |                                                                                                             | 0 0  | Die Steuervergünstigungen sollen Anreize für eine stärkere Nutzung des Kombinierten Verkehrs aund damit zur Entlastung der Straßen beitragen. |      |  |  |

| Degression    | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                      |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Evaluierungen | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2. |  |  |
| Ausblick      | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                        |  |  |

| LfdNr.:                                      | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Zeitlich befristete Steuerbefreiung für besonders partikelreduzierte<br>Personenkraftwagen mit Dieselmotor                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |      |
| Ziel                                         | Förderung für nachgerüstete zusätzlich partikelreduzierte Personenkraftwagen mit Dieselmotor                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 c KraftStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |      |      |
| Status / Befristung                          | befristet 31.03.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )11               |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010              | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                 | -    | -    |
| Finanzierungsschlüssel                       | bis 30.06.2009 La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | änder 100 %       |      |      |
|                                              | ab 01.07.2009 Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und 100 %         |      |      |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts- (W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vachstums-) hilfe |      |      |
| Maßnahme                                     | Die Steuerbefreiung wird für jedes Fahrzeug nur einmal gewährt und endet, sobald die Steuerersparnis auf der Grundlage des jeweiligen Steuersatzes den Betrag von 330 € erreicht hat. Begünstigt sind Personenkraftwagen, die bis zum 31.12.2006 erstmals zugelassen wurden und bei denen die Nachrüstungen in der Zeit vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2009 erfolgt sind. |                   |      |      |
|                                              | Durch die Steuerbefreiung soll ein Anreiz gegeben werden, moderne Partikelminderungstechnik nachzurüsten und neue besonders emissionsarme Personenkraftwagen mit Dieselmotor anzuschaffen.                                                                                                                                                                                      |                   |      |      |
|                                              | Der Steuerbefreiung stehen Steuererhöhungen für nicht nachgerüstete Altfahrzeuge und nicht zusätzlich partikelgeminderte Neufahrzeuge gegenüber; im Zeitraum 2006 bis 2011 insgesamt aufkommensneutral.                                                                                                                                                                         |                   |      |      |
| Degression                                   | Vgl. Status/Befris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | stung             |      |      |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |      |      |
| Ausblick                                     | Vgl. Status/Befris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | stung             |      |      |

| LfdNr.:                                      | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70                                                                                                          |      |                     |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Zeitlich befristete Steuerbefreiung für neue Personenkraftwagen mit Elektroantrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |                     |  |
| Ziel                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förderung der lokal umweltfreundlichen Elektrofahrzeuge insbesondere für den Flotteneinsatz in Innenstädten |      |                     |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 d KraftStG  1. Januar 1990 (ergänzt durch gesetzliche Maßnahmen in 1990, 1991 sowie durch Steueränderungsgesetz 1992)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |      |                     |  |
| Status / Befristung                          | Vorschrift gilt unbefristet. Nach Ablauf der Steuerbefreiung gilt eine ermäßigte Besteuerung. (vgl. lfd. Nr. 72)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |      | gilt eine ermäßigte |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010                                                                                                        | 2011 | 2012                |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |                     |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | bis 30.06.2009 La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | änder 100 %                                                                                                 |      |                     |  |
|                                              | ab 01.07.2009 Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und 100 %                                                                                                   |      |                     |  |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produktivitäts-(Wachstums-) hilfe                                                                           |      |                     |  |
| Maßnahme                                     | Durch die Steuerbefreiung soll ein Teil der Mehrkosten, die durch freiwillige Anschaffung und den Betrieb von Personenkraftwagen mit ausschließlichem Elektroantrieb entstehen, ausgeglichen werden. Durch die steuerliche Förderung der Elektro-Pkw soll ein Anreiz gegeben werden, diese am Einsatzort frei von Abgasen einsetzbaren Fahrzeuge vermehrt zu entwickeln und zu kaufen. |                                                                                                             |      |                     |  |
| Degression                                   | Vgl. Status/Befristung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |                     |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |                     |  |
| Ausblick                                     | Vgl. Status/Befris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | stung                                                                                                       |      |                     |  |

| LfdNr.:                                      | 71                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer um 50 % für Elektrofahrzeuge                                             |  |  |  |  |
| Ziel                                         | Förderung der lokal umweltfreundlichen Elektrofahrzeuge insbesondere für den Flotteneinsatz in Innenstädten |  |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 9 Abs. 2 KraftStG                                                                                         |  |  |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                 |  |  |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009 2010 2011 2012                                                                                         |  |  |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 1 1 1                                                                                                       |  |  |  |  |

| Finanzierungsschlüssel | bis 30.06.2009 Länder 100 %<br>ab 01.07.2009 Bund 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Art der Subvention     | Produktivitäts-(Wachstums-) hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Maßnahme               | Durch die Steuerermäßigung soll ein Teil der Mehrkosten, die durch freiwillige Anschaffung und den Betrieb von Kfz mit ausschließlichem Elektroantrieb entstehen, ausgeglichen werden. Durch die steuerliche Förderung soll ein Anreiz gegeben werden, diese am Einsatzort frei von Abgasen einsetzbaren Fahrzeuge vermehrt zu entwickeln und zu kaufen.  Elektro-Pkw erhalten darüber hinaus eine befristete Steuerbefreiung (vgl. lfd. Nr. 70). |  |  |  |
| Degression             | Eine Degression ist derzeit nicht vorgesehen, da die Maßnahme weiter für erforderlich gehalten wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Evaluierungen          | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Ausblick               | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

| LfdNr.:                                      | 72                        | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       |                           | Nichterhebung der Steuer für Kraftfahrzeuganhänger insbesondere im Straßengüterverkehr                                                                                                                                                                                            |          |      |  |  |
| Ziel                                         |                           | Abbau von Wettbewerbsverzerrungen, insbesondere im internationalen Verkehr, Entlastung überzähliger Anhänger                                                                                                                                                                      |          |      |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 10 KraftS               | tG                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                      | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2011     | 2012 |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 35                        | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35       | 35   |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       |                           | bis 30.06.2009 Länder 100 %<br>ab 01.07.2009 Bund 100 %                                                                                                                                                                                                                           |          |      |  |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungsl               | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |  |  |
| Maßnahme                                     | Wohnwage<br>hinter Kfz (a | Auf Antrag wird die Steuer für Kraftfahrzeuganhänger (ausgenommen Wohnwagenanhänger) nicht erhoben, wenn die Anhänger ausschließlich hinter Kfz (ausgenommen Krafträder und Pkw) mitgeführt werden, für die zusätzlich zur Regelbesteuerung ein Anhängerzuschlag entrichtet wird. |          |      |  |  |
| Degression                                   | Eine Degre                | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |  |
| Evaluierungen                                | 1                         | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte               | "Degression/Evalui                                                                                                                                                                                                                                                                | erungen" |      |  |  |

| LfdNr.:                                      | 73                                                                                                                                     |        |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | § 10 Abs. 3 KraftStG: Absenkung des gewichtsbezogenen Anhängerzuschlages auf einheitlich 373,24 €                                      |        |      |      |
| Ziel                                         | Entlastung des inländischen Transportgewerbes  Beitrag zur Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen im europäischen Güterkraftverkehr |        |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 10 Abs. 3 KraftStG<br>mit Wirkung ab 01.09.2007                                                                                      |        |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                            |        |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                   | 2010   | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 65                                                                                                                                     | 65     | 65   | 65   |
| Finanzierungsschlüssel                       | bis 30.06.2009 La<br>ab 01.07.2009 Bu                                                                                                  |        |      |      |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                        |        |      |      |
| Maßnahme                                     | Absenkung des gewichtsbezogenen Anhängerzuschlages auf einen einheitlichen Betrag.                                                     |        |      |      |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da die Förderung des inländischen Transportgewerbes beibehalten werden soll.                     |        |      |      |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt.                                                                                        |        |      |      |
| Ausblick                                     | Vgl. Status / Befri                                                                                                                    | istung |      |      |

| LfdNr.:                                      | 74                                                                                                                                     |                                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | _                                                                                                                                      | § 9 Abs. 1 Nr. 5 KraftStG:<br>Absenkung der Höchststeuer für Anhänger auf einheitlich 373,24 € |  |  |  |
| Ziel                                         | Entlastung des inländischen Transportgewerbes  Beitrag zur Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen im europäischen Güterkraftverkehr |                                                                                                |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | ~                                                                                                                                      | § 9 Abs. 1 Nr. 5 KraftStG<br>mit Wirkung ab 01.09.2007                                         |  |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                            |                                                                                                |  |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                   | 2009 2010 2011 2012                                                                            |  |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 50 50 50                                                                                                                               |                                                                                                |  |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | bis 30.06.2009 Länder 100 %<br>ab 01.07.2009 Bund 100 %                                                                                |                                                                                                |  |  |  |

| Art der Subvention | Erhaltungshilfe                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßnahme           | Absenkung der Höchststeuer für Anhänger.                                                                           |
| Degression         | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da die Förderung des inländischen Transportgewerbes beibehalten werden soll. |
| Evaluierungen      | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt.                                                                    |
| Ausblick           | Vgl. Status / Befristung                                                                                           |

| LfdNr.:                                      | 75                                                                                                                 | 75                                                                                                                            |   |                 |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Absenkung der F                                                                                                    | § 9 Abs. 1 Nr. 4 KraftStG:  Absenkung der Höchststeuer für Nutzfahrzeuge in allen vier Emissionsklassen um jeweils rund 109 € |   |                 |  |
| Ziel                                         |                                                                                                                    | lländischen Transpor<br>onisierung der Wettb<br>r                                                                             | _ | im europäischen |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 9 Abs. 1 Nr. 4 KraftStG<br>mit Wirkung ab 01.09.2007                                                             |                                                                                                                               |   |                 |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                        |                                                                                                                               |   |                 |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009     2010     2011     2012       40     40     40     40                                                      |                                                                                                                               |   |                 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                    |                                                                                                                               |   |                 |  |
| Finanzierungsschlüssel                       |                                                                                                                    | bis 30.06.2009 Länder 100 %<br>ab 01.07.2009 Bund 100 %                                                                       |   |                 |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                    |                                                                                                                               |   |                 |  |
| Maßnahme                                     | Absenkung der Kraftfahrzeugsteuer für schwere Nutzfahrzeuge auf das EG – rechtlich zulässige Mindestniveau.        |                                                                                                                               |   |                 |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da die Förderung des inländischen Transportgewerbes beibehalten werden soll. |                                                                                                                               |   |                 |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen w                                                                                                    | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt.                                                                               |   |                 |  |
| Ausblick                                     | Vgl. Status / Befr                                                                                                 | istung                                                                                                                        |   |                 |  |

### e. Energiesteuer

| LfdNr.:                                      | 76                                                                                                                                       |                                             |                           |             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbegünstigung für Flüssiggas und Erdgas, das als Kraftstoff verwendet wird                                                          |                                             |                           |             |
| Ziel                                         | •                                                                                                                                        | ermehrten Einsatzes<br>apolitischen Gründer | von gasbetriebenen โ<br>า | Motoren aus |
| Rechtsgrundlage                              | § 2 Abs. 2 Energi                                                                                                                        | ieStG                                       |                           |             |
| Status / Befristung                          | 31.12.2018                                                                                                                               |                                             |                           |             |
| Finanzielles Volumen                         | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                      |                                             |                           |             |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 160                                                                                                                                      | 190                                         | 210                       | 230         |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                              |                                             |                           |             |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(Wachstums-) hilfe                                                                                                        |                                             |                           |             |
| Maßnahme                                     | Gaskraftstoffe sind bis zum Jahr 2018 steuerbegünstigt. Der begünstigte Satz liegt bei rd. 45 % des Regelsatzes.                         |                                             |                           |             |
| Degression                                   | Durch das Haushaltbegleitgesetz 2004 wurde die Steuerbegünstigung teilweise abgeschmolzen. Eine weitere Degression ist nicht vorgesehen. |                                             |                           |             |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen sind aufgrund der von vornherein befristet ausgestalteten Maßnahmen nicht geplant.                                         |                                             |                           |             |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der                                                                                                                         | Regelung                                    |                           |             |

| LfdNr.:                                      | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77                                                                                                                     |                                             |      |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Energiesteuerbegünstigung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen |                                             |      |  |
| Ziel                                         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | /ettbewerbsnachteile<br>ropäischen Konkurre |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3a EnergieStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                             |      |  |
| Status / Befristung                          | Im Jahr 2018 ist die Maßnahme erneut beihilferechtlich anzumelden.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                             |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2010                                                                                                                   | 2011                                        | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                                                                                     | 25                                          | 25   |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                             |      |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                             |      |  |
| Maßnahme                                     | Auf Grund der Begünstigung werden ordnungsgemäß gekennzeichnete Gasöle, andere Schweröle, Erdgas, Flüssiggase und gasförmige Kohlenwasserstoffe, die als Kraftstoff zum Antrieb von Gasturbinen und Verbrennungsmotoren in sonstigen begünstigten Anlagen nach § 3a EnergieStG verwendet werden, nur mit dem Regelsteuersatz nach § 2 |                                                                                                                        |                                             |      |  |

|               | Absatz 3 EnergieStG (Heizstoffsteuersatz) belastet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Sonstige begünstigte Anlagen sind gemäß § 3a Absatz 1 EnergieStG Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge, die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen. Nach § 3a Absatz 2 EnergieStG gelten als Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge im Sinn des § 3a Absatz 1 des Gesetzes ausschließlich solche, die bestimmungsgemäß abseits von öffentlichen Straßen eingesetzt werden oder über keine Genehmigung für die überwiegende Verwendung auf öffentlichen Straßen verfügen. |
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Evaluierungen | Evaluierung nicht erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausblick      | Die Regelung soll beibehalten werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| LfdNr.:                                      | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die im inländischen Flugverkehr verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |          |
| Ziel                                         | Sicherung der W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ettbewerbsfähigkeit d | es inländischen Flug | verkehrs |
| Rechtsgrundlage                              | § 27 Abs. 2 Ener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gieStG                |                      |          |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |          |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010                  | 2011                 | 2012     |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 680                   | 680                  | 680      |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |          |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |          |
| Maßnahme                                     | Steuerbegünstigt im Rahmen einer Steuerbefreiung oder Steuerentlastung sind im inländischen Flugverkehr verwendete Energieerzeugnisse, die für die gewerbsmäßige Beförderung von Personen oder Sachen durch Luftfahrtunternehmen oder für die gewerbsmäßige Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden.  Die Bundesregierung beabsichtigt seit langem, die Energiesteuerbegünstigung des gewerblichen inländischen Flugverkehrs abzubauen, weil sie gegenüber dem mit der Energiesteuer belasteten Straßenverkehr und Schienenverkehr mit Diesellokomotiven nicht mehr gerechtfertigt ist. Zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen für die deutsche Luftfahrt wird eine einheitliche internationale Lösung angestrebt. |                       |                      |          |
| Degression                                   | Eine Degression ist nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |          |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |          |
| Ausblick                                     | vgl. Degression/E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evaluierung           |                      |          |

| LfdNr.:                                      | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die in der Binnenschifffahrt verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |      |
| Ziel                                         | Angleichung der Wettbewerbsverhältnisse der auf anderen Wasserstraßen verkehrenden Schifffahrt an die aufgrund internationaler Verträge für das Rheinstromgebiet geltende Abgabenbefreiung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 27 Abs. 1 Ener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gieStG   |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2010     | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166      | 170  | 170  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | ,    |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |      |
| Maßnahme                                     | Steuerbegünstigt im Rahmen einer Steuerbefreiung oder Steuerentlastung sind in der Binnenschifffahrt verwendete Energieerzeugnisse, die für die gewerbsmäßige Beförderung von Personen oder Sachen oder für die gewerbsmäßige Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden.  Energieerzeugnisse für in der gewerblichen Schifffahrt eingesetzte Schiffe, die auf dem Rheinstromgebiet und auf bestimmten anderen Wasserstraßen verkehren, sind z. Zt. aufgrund internationaler Abkommen von Abgaben befreit; der Verkehr auf anderen Wasserstraßen ist gleichgestellt. Eine räumliche Abgrenzung der Begünstigung wäre auch wegen der vielfachen Übertrittsmöglichkeiten im Binnenwasserstraßennetz in der Praxis nicht oder nur mit kostspieligem Verwaltungsaufwand möglich. |          |      |      |
| Degression                                   | Wegen der bestehenden Abkommen und der unterschiedlichen Besteuerung des Schiffsverkehrs in der Gemeinschaft kann ein Subventionsabbau nur in Zusammenarbeit mit den anderen EU-Staaten und Vertragsstaaten erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maßnahme |      |      |

| LfdNr.:                                | 80                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung | Steuerbegünstigung für den öffentlichen Personennahverkehr                           |
| Ziel                                   | Sicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs |
| Rechtsgrundlage                        | § 56 EnergieStG                                                                      |
| Status / Befristung                    | unbefristet                                                                          |

| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                           | 2010             | 2011 | 2012 |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|--|
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 68                                                                                                                                                                             | 71               | 71   | 71   |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                    |                  |      |      |  |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(W                                                                                                                                                              | achstums-) hilfe |      |      |  |
| Maßnahme                                     | Die Steuererhöhungen auf Kraftstoffe seit dem 1. Januar 2000 werden für Kraftfahrzeuge und Schienenbahnen im öffentlichen Personennahverkehr um etwas mehr als 40 % reduziert. |                  |      |      |  |
| Degression                                   | Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2004 wurde die Höhe der Begünstigung mit Wirkung vom 1.1.2004 gesenkt.  Eine weitere Degression ist nicht sinnvoll.                           |                  |      |      |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten                                                                                          |                  |      |      |  |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der                                                                                                                                                               | Regelung         |      |      |  |

#### f. Stromsteuer

| LfdNr.:                                      | 81                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                               |                  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | _                                                                                                                                                                                                                                                                     | instigung für den Fal<br>Oberleitungsomnibus | nrbetrieb im Schiener<br>ssen | nbahnverkehr und |  |
| Ziel                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                     | chienenbahnverkehr<br>n bei der Stromsteue   | rs und des Verkehrs i<br>r    | mit Oberlei-     |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 9 Abs. 2 Strom                                                                                                                                                                                                                                                      | StG                                          |                               |                  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                               |                  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2010                                         | 2011                          | 2012             |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 110                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110                                          | 110                           | 110              |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                               |                  |  |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(W                                                                                                                                                                                                                                                     | achstums-) hilfe                             |                               |                  |  |
| Maßnahme                                     | Strom, der für den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr mit Ausnahme der betriebsinternen Werkverkehre und Bergbahnen und den Verkehr mit Oberleitungsomnibussen verbraucht wird, unterliegt einem ermäßigtem Steuersatz (rd. 55 % des Regelsteuersatzes).              |                                              |                               |                  |  |
| Degression                                   | Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2004 wurde mit Wirkung vom 1.1.2004 der ermäßigte Steuersatz von 50% auf rd. 55 % des Regelsteuersatzes erhöht.  Eine weitere Degression ist nicht vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass die Maßnahme weiter erforderlich ist. |                                              |                               |                  |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten                                                                                                                                                                                 |                                              |                               |                  |  |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der                                                                                                                                                                                                                                                      | Regelung                                     |                               |                  |  |

| LfdNr.:                                      | 82                                                                                                      | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Stromsteuererm                                                                                          | Stromsteuerermäßigung für Landstromversorgung von Wasserfahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |  |
| Ziel                                         | Förderung der la                                                                                        | Förderung der landseitigen Stromversorgung von Schiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 9 Abs. 3 Strom                                                                                        | nStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                    | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | -                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                             | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |  |
| Art der Subvention                           | Produktivitäts-(V                                                                                       | Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |
| Maßnahme                                     | die Schifffahrt m<br>verbraucht wird,<br>Megawattstunde<br>zur Inanspruchn<br>dadurch Schads<br>können. | Strom, der im Fall einer landseitigen Versorgung von Wasserfahrzeugen für die Schifffahrt mit Ausnahme der privaten nicht gewerblichen Schifffahrt verbraucht wird, unterliegt einem ermäßigten Steuersatz von 0,50Euro je Megawattstunde. Mit dieser Steuerbegünstigung sollen wirtschaftliche Anreize zur Inanspruchnahme der Landstromversorgung geschaffen werden, weil dadurch Schadstoff- und Lärmemissionen in Häfen wesentlich gesenkt werden können. |   |  |  |
|                                              | Das Inkrafttreter<br>Vorbehalt.                                                                         | Das Inkrafttreten der Steuerbegünstigung steht unter beihilferechtlichem Vorbehalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |
| Degression                                   | Eine Degression                                                                                         | Eine Degression ist nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen w                                                                                         | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |
| Ausblick                                     | Beibehaltung de                                                                                         | r Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |

| LfdNr.:                                      | 83                                                                                                                                              |      |      |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiungstatbestände im Rahmen der Luftverkehrsteuer                                                                                     |      |      |      |
| Ziel                                         | Berücksichtigung von besonderen Umständen bei bestimmten<br>Personengruppen und besonderer Abflugumstände                                       |      |      |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 5 LuftVStG                                                                                                                                    |      |      |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                     |      |      |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                            | 2010 | 2011 | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | -                                                                                                                                               | -    |      |      |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 100 %                                                                                                                                     |      |      |      |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                 |      |      |      |
| Maßnahme                                     | Steuerbegünstigt im Rahmen einer Steuerbefreiung sind Rechtsvorgänge, die eine Abflugberechtigung für bestimmte Personengruppen (Kinder unter 2 |      |      |      |

|               | Jahren, Flugbesatzungen, Abflüge mit Bezug zu einer Nordseeinsel, erneute Abflüge nach Flugabbruch) oder für einen bestimmten Zweck (Abflüge zu ausschließlich hoheitlichen, militärischen oder medizinischen Zwecken, Rundflüge mit kleinmotorigen Luftfahrzeugen) beinhalten.  Die Regelungen stehen noch unter beihilferechtlichem Vorbehalt. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine Degression ist nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evaluierungen | Eine Evaluierung erfolgt zum 30. Juni 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausblick      | Vgl. Evaluierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4. Wohnungswesen und Städtebau

| LfdNr.:                                      | 84                                                                                                                            | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | eines Dienstve                                                                                                                | Steuerbefreiung der Mietpreisvorteile, die einem Arbeitnehmer im Rahmen eines Dienstverhältnisses gewährt werden, soweit sie die Vorteile aus einer entsprechenden Förderung im sozialen Wohnungsbau nicht überschreiten                                                                                                                                     |                 |  |  |
| Ziel                                         | Förderung des                                                                                                                 | Förderung des sozialen Wohnungsbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 59 ES                                                                                                                 | :G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                          | 2009 2010 2011 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %,                                                                                                                 | Länder: 42,5 %,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gemeinden: 15 % |  |  |
| Art der Subvention                           | "                                                                                                                             | Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |  |
| Maßnahme                                     | (Werks-)Wohr<br>Einkommenst<br>Förderung nad<br>Wohnraumförd                                                                  | Die Mietvorteile, die sich aus einer verbilligten Überlassung einer (Werks-)Wohnung an den Arbeitnehmer ergeben, werden von der Einkommensteuer befreit, soweit sie die Vorteile aus einer entsprechenden Förderung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, nach dem Wohnraumförderungsgesetz oder einem Landesgesetz zur Wohnraumförderung nicht überschreiten. |                 |  |  |
| Degression                                   | Eine Degressi                                                                                                                 | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "D                                                                                                                | egression/Evalui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | erungen"        |  |  |

| LfdNr.:                                      | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |      |
| Ziel                                         | Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Altbausubstanz in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 7 h EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010                 | 2011       | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                   | 50         | 50   |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, Lä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inder: 42,5 %, Gemei | nden: 15 % |      |
| Art der Subvention                           | Anpassungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |      |
| Maßnahme                                     | Die Absetzungen betragen jährlich bis zu 9 % für die ersten 8 Jahre und 7 % für vier weitere Jahre der begünstigten Aufwendungen; (bis 2003: 10 Jahre bis zu 10 %)  Die erhöhten Absetzungen sollen die Finanzierung bestimmter Anschaffungsund Herstellungskosten bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen erleichtern und zur Erhaltung vielfach vom Verfall bedrohter städtebaulicher wertvoller Altbausubstanz anregen. |                      |            |      |
| Degression                                   | Eine weitere Einschränkung (Verlängerung des Abschreibungszeitraums ab 2004) sollte im Hinblick auf die positive Wirkung der Vorschrift nicht in Betracht gezogen werden. Auch ein Ersatz der erhöhten Absetzungen durch eine direkte Finanzhilfe wird nicht befürwortet, da die steuerliche Anreizwirkung wesentlich wirksamer und zudem kostengünstiger für den Haushalt ist.                                                                                 |                      |            |      |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift hat sich seit ihrer Einführung als steuerlicher Anreiz zur Förderung von Sanierungsgebieten usw. bewährt. Insbesondere in den neuen Bundesländern hilft sie beim Erhalt historisch gewachsener Stadtteile. Weitere Evaluierungen sind derzeit nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                  |                      |            |      |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regelung             |            |      |

| LfdNr.:                                | 86                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung | Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen                                                    |
| Ziel                                   | Förderung der Erhaltung und sinnvollen Nutzung von kulturhistorisch wertvollen Gebäuden |
| Rechtsgrundlage                        | § 7 i EStG<br>1991: Nachfolgeregelung zu § 82 i EStDV                                   |
| Status / Befristung                    | unbefristet                                                                             |

| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010                 | 2011       | 2012 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------|
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70                   | 70         | 70   |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, Lä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inder: 42,5 %, Gemei | nden: 15 % |      |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |      |
| Maßnahme                                     | Die Absetzungen betragen jährlich bis zu 9 % für die ersten 8 Jahre und bis zu 7 % für 4 weitere Jahre der begünstigten Aufwendungen; (bis 2003: jährlich bis zu 10 % für 10 Jahre)                                                                                                                                                                                             |                      |            |      |
|                                              | Die erhöhten Absetzungen nach § 7 i EStG sollen die Finanzierung bestimmter Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Baudenkmalen erleichtern und zur Erhaltung vielfach vom Verfall bedrohter kulturhistorisch wertvoller Gebäude anregen.                                                                                                                                     |                      |            |      |
| Degression                                   | Eine weitere Einschränkung (Verlängerung des Abschreibungszeitraums ab 2004) sollte im Hinblick auf die positive Wirkung der Vorschrift nicht in Betracht gezogen werden. Auch ein Ersatz der erhöhten Absetzungen durch eine direkte Finanzhilfe wird nicht befürwortet, da die steuerliche Anreizwirkung wesentlich wirksamer und zudem kostengünstiger für den Haushalt ist. |                      |            |      |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift hat sich seit ihrer Einführung als steuerlicher Anreiz zum Erhalt von Baudenkmalen bewährt. Weitere Evaluierungen sind derzeit nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |      |
| Ausblick                                     | Beibehaltung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regelung             |            |      |

| LfdNr.:                                      | 87            | 87                                                                                                                                                                                                                |                   |      |  |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | und Gebäude   | Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen                                                                    |                   |      |  |
| Ziel                                         | wertvollen Ge | Förderung der Erhaltung und sinnvollen Nutzung von kulturhistorisch wertvollen Gebäuden und der Modernisierung und Instandsetzung von Altbauwohnungen auch bei selbstgenutztem Wohneigentum (vgl. Nrn. 83 und 84) |                   |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 10 f EStG   | § 10 f EStG                                                                                                                                                                                                       |                   |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet   | unbefristet                                                                                                                                                                                                       |                   |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009          | 2010                                                                                                                                                                                                              | 2011              | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 16            | 16                                                                                                                                                                                                                | 16                | 16   |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %  | , Länder: 42,5 %                                                                                                                                                                                                  | , Gemeinden: 15 % |      |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshil | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                   |                   |      |  |
| Maßnahme                                     | 10 Jahre gelt | Es können jährlich bis zu 9 % der begünstigten Aufwendungen für die ersten 10 Jahre geltend gemacht werden (bis 2003: 10 % für 10 Jahre).                                                                         |                   |      |  |
|                                              |               | Die für Maßnahmen i. S. d. §§ 7 h, 7 i EStG an vermieteten Gebäuden gewährten Steuervergünstigungen sollen demnach mit der gleichen                                                                               |                   |      |  |

|               | Zielsetzung auch bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden beansprucht werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degression    | Eine weitere Einschränkung (Verringerung des Abzugsbetrags ab 2004) sollte im Hinblick auf die positive Wirkung der Vorschrift nicht in Betracht gezogen werden. Auch ein Ersatz der erhöhten Absetzungen durch eine direkte Finanzhilfe wird nicht befürwortet, da die steuerliche Anreizwirkung wesentlich wirksamer und zudem kostengünstiger für den Haushalt ist. |
| Evaluierungen | Die Vorschrift hat sich seit ihrer Einführung als steuerlicher Anreiz zum Erhalt von Baudenkmalen und zur Förderung von Sanierungsgebieten bewährt. Insbesondere in den neuen Bundesländern hilft sie beim Erhalt historisch gewachsener Stadtteile. Weitere Evaluierungen sind derzeit nicht vorgesehen.                                                              |
| Ausblick      | Beibehaltung der Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| LfdNr.:                                      | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter, die weder zur Ein-<br>kunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |        |
| Ziel                                         | Förderung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erhaltung schutzwürd | iger Kulturgüter |        |
| Rechtsgrundlage                              | § 10 g EStG (Nachfolgeregelung zu entsprechenden Verwaltungsregelungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  | ungen) |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |        |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010                 | 2011             | 2012   |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | 0                | 0      |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Länder: 42,5 %, Gem  | einden: 15 %     |        |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |        |
| Maßnahme                                     | Der Abzug beträgt jährlich bis zu 9 % der begünstigten Aufwendungen für die ersten 10 Jahre (bis 2003: bis zu 10 % für 10 Jahre).  Der Sonderausgaben-Abzug nach § 10 g EStG soll die Finanzierung bestimmter Aufwendungen für Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen bei schutzwürdigen Kulturgütern erleichtern und zur Erhaltung dieser Kulturgüter anregen.         |                      |                  |        |
| Degression                                   | Eine weitere Einschränkung (Verringerung des Abzugsbetrags ab 2004) sollte im Hinblick auf die positive Wirkung der Vorschrift nicht in Betracht gezogen werden. Auch ein Ersatz der erhöhten Absetzungen durch eine direkte Finanzhilfe wird nicht befürwortet, da die steuerliche Anreizwirkung wesentlich wirksamer und zudem kostengünstiger für den Haushalt ist. |                      |                  |        |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift hat sich seit ihrer Einführung als steuerlicher Anreiz zum Erhalt von schutzwürdigen Kulturgütern bewährt, vgl. Retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung des BZSt, GZ: Q 5 – O 1100 – 5/06 vom 18.1.2007. Weitere Evaluierungen sind derzeit nicht vorgesehen.                                                                                           |                      |                  |        |
| Ausblick                                     | Beibehaltung d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er Regelung          |                  |        |

| LfdNr.:                                      | 89                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                       |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung der                              | Eigenheimzulage                                                                                                                                                                                                                                                          | e: Grundförderung (es                          | gilt eine Einkunftsgr | renze)                             |
| Steuervergünstigung                          | Förderung des selbst genutzten Wohneigentums über 8 einer progressionsunabhängigen Zulage von jährlich bis Neubauten, Ausbauten und Erweiterungen sowie einer Zufür den Erwerb von Altbauten.                                                                            |                                                |                       | ı 2.556 € für                      |
|                                              | Ab 01.01.2004: Zulage von jährlich bis zu 1.250 € für Neu- und Altbauten.                                                                                                                                                                                                |                                                |                       |                                    |
|                                              | Für Ausbauten und Erweiterung ab 1997 (Antrag auf Baugenehmigung) Einschränkung der Zulage auf jährlich höchstens 1.278 € und Begrenzung der Grundförderung und der Kinderzulage über 8 Jahre auf insgesamt 50 % der Baukosten.                                          |                                                |                       | Begrenzung der                     |
|                                              | Ab 01.01.2004 (B<br>Erweiterungen m                                                                                                                                                                                                                                      | Bauantrag) keine Förd<br>ehr.                  | derung von Ausbaute   | n und                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | rwerb von Geschäftsa<br>nossenschaft von jäh   |                       |                                    |
|                                              | Ab 01.01.2004 Zı                                                                                                                                                                                                                                                         | ulage von jährlich bis                         | zu 1.200 €            |                                    |
| Ziel                                         | Durch Umstellung auf eine progressionsunabhängige Förderung ab 1996 soll vor allem auch sog. Schwellenhaushalten die Bildung von Wohneigentum ermöglicht werden.                                                                                                         |                                                |                       |                                    |
| Rechtsgrundlage                              | § 9 Abs. 2 EigZulG<br>1995                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                       |                                    |
| Status / Befristung                          | 31.12.2005                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                       |                                    |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010                                           | 2011                  | 2012                               |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 4.971                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.616                                          | 2.380                 | 1.230                              |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, Lä                                                                                                                                                                                                                                                         | inder: 42,5 %, Gemei                           | nden: 15 %            |                                    |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und<br>Wirtschaftszweige begünstigen                                                                                                                                                                       |                                                |                       | e und                              |
| Maßnahme                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | ulagengesetz ersetzt<br>G und § 10 h EStG.     | die bisherige Wohne   | igentumsförderung                  |
|                                              | Mit dem Gesetz zur Änderung des Wohngeldgesetzes und anderer Gesetze vom 22. Dezember 1999 wurden die Einkommensgrenzen jährlich ab 2000 auf 40.903 €/81.807 € sowie 15.339 € pro Kind abgesenkt.                                                                        |                                                |                       |                                    |
|                                              | Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2004 vom 29. Dezember 2003 wurden folgende Regelungen getroffen:                                                                                                                                                                          |                                                |                       | 2003 wurden                        |
|                                              | Neubauten und Bestandserwerb werden einheitlich gefördert. Für Ausbauten und Erweiterungen erfolgt keine Förderung mehr.                                                                                                                                                 |                                                |                       |                                    |
|                                              | <ul> <li>Der Fördergrundbetrag beträgt über den Förderzeitraum von acht Jahren<br/>jährlich 1 % der Bemessungsgrundlage, höchstens 1.250 €, die<br/>Kinderzulage 800 €.</li> </ul>                                                                                       |                                                |                       |                                    |
|                                              | Bemessungsgrundlage für den Fördergrundbetrag sind neben den<br>Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gebäudes und des Grund<br>und Bodens auch Aufwendungen für Modernisierungsmaßnahmen, die<br>innerhalb von zwei Jahren nach der Anschaffung durchgeführt werden. |                                                |                       | s und des Grund<br>smaßnahmen, die |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | tsgrenze wird für den<br>d Vorjahr) auf 70.000 |                       | -                                  |

|               | für Verheiratete abgesenkt. Für jedes Kind erhöht sich dieser Betrag um 30.000 €. Maßgebend ist hierfür nicht mehr der Gesamtbetrag der Einkünfte, sondern die Summe der positiven Einkünfte.  • Die Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen erfolgt nur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | wenn der Anspruchsberechtigte spätestens im letzten Jahr des<br>Förderzeitraumes mit der Nutzung einer Genossenschaftswohnung zu<br>eigenen Wohnzwecken beginnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Eigenheimzulage vom 22. Dezember 2005 wurde die Eigenheimzulage für Neufälle ab 1. Januar 2006 abgeschafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | Unberührt bleiben alle bis zum 31. Dezember 2005 von der Förderung noch erfassten Sachverhalte. Somit wird nicht in langjährige Planungen eingegriffen: Wer Wohneigentum schon hergestellt oder erworben hat oder einer Genossenschaft beigetreten ist oder bis zum 31. Dezember 2005 mit der Herstellung begonnen oder bis zu diesem Zeitpunkt den notariellen Kaufvertrag abgeschlossen hat oder einer Genossenschaft beigetreten ist, erhält die Förderung nach den bisherigen Regelungen des Eigenheimzulagengesetzes, sofern die weiteren rechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Eigenheimzulage erfüllt sind. |
| Degression    | Entfällt, da das Gesetz für Neufälle ab 1. Januar 2006 abgeschafft wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evaluierungen | Entfällt, da das Gesetz für Neufälle ab 1. Januar 2006 abgeschafft wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausblick      | Entfällt, da das Gesetz für Neufälle ab 1. Januar 2006 abgeschafft wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| LfdNr.:                                      | 90                                                                                                                                                                       |                      |                   |      |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Ökologische Zusatzförderung für  - energiesparende Maßnahmen in Höhe von jährlich 2 % der Herstellungskosten, höchstens 256 €  - Niedrigenergiehäuser von jährlich 205 € |                      |                   |      |  |
| Ziel                                         | Durch Umstellung auf eine progressionsunabhängige Förderung ab 1996 soll vor allem auch sog. Schwellenhaushalten die Bildung von Wohneigentum ermöglicht werden          |                      |                   |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 9 Abs. 3 und 4 EigZulG                                                                                                                                                 |                      |                   |      |  |
| Status / Befristung                          | 31.12.2002                                                                                                                                                               |                      |                   |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                     | 2010                 | 2011              | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 30 15                                                                                                                                                                    |                      |                   |      |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, Lä                                                                                                                                                         | ınder: 42,5 %, Gemei | inden: 15 %       |      |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen                                                                          |                      |                   |      |  |
| Maßnahme                                     | vgl. Nr. 87                                                                                                                                                              |                      |                   |      |  |
| Degression                                   | Entfällt, da die Förderung bis Ende 2002 befristet war.                                                                                                                  |                      |                   |      |  |
| Evaluierungen                                | Entfällt, da die Förderung bis Ende 2002 befristet war.                                                                                                                  |                      |                   |      |  |
| Ausblick                                     | Entfällt, da die Fö                                                                                                                                                      | orderung bis Ende 20 | 02 befristet war. |      |  |

| LfdNr.:                                      | 91                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | <ul> <li>Kinderzulage</li> <li>im Zusammenhang mit der Grundförderung: 767 €/Kind</li> <li>Ab 01.01.2004: 800 €/Kind</li> <li>im Zusammenhang mit dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen: 256 €/Kind</li> <li>Ab 01.01.2004: 250 €/Kind</li> </ul> |                                                                           |                     |                 |
| Ziel                                         | Durch Umstellung auf eine progressionsunabhängige Förderung ab 1996 soll vor allem auch sog. Schwellenhaushalten die Bildung von Wohneigentum ermöglicht werden.                                                                                   |                                                                           |                     |                 |
| Rechtsgrundlage                              | § 9 Abs. 5 EigZulG                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |                 |
| Status / Befristung                          | 31.12.2005                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                     |                 |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                               | 2010                                                                      | 2011                | 2012            |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 1.629                                                                                                                                                                                                                                              | 1.187                                                                     | 784                 | 405             |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, Lä                                                                                                                                                                                                                                   | nder: 42,5 %, Gemei                                                       | nden: 15 %          |                 |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und<br>Wirtschaftszweige begünstigen                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |                 |
| Maßnahme                                     | vgl. lfd. Nr. 89.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                     |                 |
|                                              | Die Kinderzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz löst die Kinderkomponente des § 34 f EStG ab.                                                                                                                                                     |                                                                           |                     |                 |
| Degression                                   | Entfällt, da das Gesetz für Neufälle ab 1. Januar 2006 abgeschafft wurde.                                                                                                                                                                          |                                                                           |                     |                 |
| Evaluierungen                                | Entfällt, da das G                                                                                                                                                                                                                                 | Entfällt, da das Gesetz für Neufälle ab 1. Januar 2006 abgeschafft wurde. |                     |                 |
| Ausblick                                     | Entfällt, da das G                                                                                                                                                                                                                                 | esetz für Neufälle ab                                                     | 1. Januar 2006 abge | eschafft wurde. |

### 5. Sparförderung und Vermögensbildung

| LfdNr.:                                      | 92                                                                                              |                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge durch Zulagen (Fördervolumen)            |                                              |  |  |  |
| Ziel                                         | Aufbau einer kap                                                                                | Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge |  |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 10 a EStG/Abschnitt XI des EStG (§§ 79 - 99 EStG)                                             |                                              |  |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                     |                                              |  |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                            | 2009 2010 2011 2012                          |  |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 1.010 1.100 1.260 1.360                                                                         |                                              |  |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 %                                                   |                                              |  |  |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen |                                              |  |  |  |

| Maßnahme      | Zum Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge ("Riester-Rente") wurde im Rahmen des Altersvermögensgesetzes mit Wirkung zum 1. Januar 2002 neben dem bereits bestehenden und durch das Alterseinkünftegesetz zwischenzeitlich modifizierten Sonderausgabenabzug für Vorsorgeaufwendungen nach § 10 EStG ein zusätzlicher Sonderausgabenabzugsbetrag eingeführt (§ 10 a EStG). Dieser wird ergänzt um eine progressionsunabhängige Zulage, die es auch den Beziehern kleiner Einkommen und kinderreichen Familien ermöglicht, eine staatlich geförderte Altersvorsorge aufzubauen. Die sich aus den geförderten Beiträgen ergebenden Leistungen sind in der Auszahlungsphase in vollem Umfang nachgelagert zu versteuern.  Gewährt werden folgende Grund-/Kinderzulagen: 2003: 38 €/46 € 2004/2005: 76 €/92 € 2006/2007: 114 €/138 € ab 2008: 154 €/185 € 1.1.2008: Erhöhung der Kinderzulage für alle ab dem 1.1.2008 geborenen Kinder auf 300 € jährlich 1.1.2008: Einmalige Erhöhung der Grundzulage unter bestimmten |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Degression    | Voraussetzungen (sog. Berufseinsteiger-Bonus)  Ist nicht vorgesehen, da die Notwendigkeit des eigenverantwortlichen Aufbaus eines steuerlich geförderten Altersvorsorgevermögens aufgrund der demographischen Rahmenbedingungen weiter besteht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Evaluierungen | Nach § 154 Abs. 1 SGB VI erstellt die Bundesregierung jährlich einen Rentenversicherungsbericht. Dieser ist in jeder Wahlperiode des Deutschen Bundestages um einen Bericht zu ergänzen der u.a. darstellt in welchem Umfang die steuerliche Förderung nach § 10 a EStG / Abschnitt XI EStG in Anspruch genommen wird und welcher Grad der Verbreitung die private Altersvorsorge dadurch erreicht hat (§ 154 Abs. 2 Nr. 4 SGB VI).  Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Ausblick      | (23. Subventionsbericht)  Im Rahmen des Koalitionsvertrages CDU/CSU und FDP wurden Vereinfachungen bei der Eigenheimrente vereinbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

| LfdNr.:                                       | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                        |        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung        | Lohn- bzw. Einkommensteuerbefreiung bei der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Vermögensbeteiligungen durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |        |
| Ziel                                          | Förderung der Ve<br>Unternehmensbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | Arbeitnehmern in Fo    | rm von |
| Rechtsgrundlage                               | § 3 Nr. 39 EStG i. d. F. des Artikels 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 8. April 2010 (BGBI. I S. 386). § 19 a EStG wurde durch Artikel 1 des Gesetzes zur steuerlichen Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung (Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz) vom 7. März 2009 (BGBI. I S. 451) aufgehoben, ist in der Fassung vom 31. Dezember 2008 aber gemäß § 52 Abs. 35 EStG unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 31. Dezember 2015 weiter anzuwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                        |        |
| Status / Befristung                           | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                        |        |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010                | 2011                   | 2012   |
| (Schätzung, Mio. €)                           | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122                 | 150                    | 150    |
| Finanzierungsschlüssel                        | Bund: 42,5 %, Lä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nder: 42,5 %, Gemei | nden: 15 %             | ,      |
| Art der Subvention                            | Sonstige Hilfen fü<br>Wirtschaftszweige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                   | die mittelbar Betriebe | e und  |
| Maßnahme                                      | Durch die Regelung soll die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital gefördert werden, indem die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von Vermögensbeteiligungen durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer steuerfrei gestellt wird, soweit der eingeräumten Vorteil jährlich 360 € nicht übersteigt. Mit der Steuerfreiheit ist die Sozialabgabenfreiheit verbunden. (außer bei der Entgeltumwandlung; s. unten).§ 3 Nr. 39 EStG und § 19 a EStG (alt) kann mit der Förderung nach dem 5. Vermögensbildungsgesetz kombiniert werden, wenn vermögenswirksame Leistungen zum Erwerb der verbilligten Vermögensbeteiligung verwandt werden. Die Vorschrift des § 3 Nr. 39 EStG wurde im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie weiterer steuerlicher Regelungen geändert. Die Möglichkeit der Entgeltumwandlung wurde mit Rückwirkung auf den 1. Januar 2009 wieder eingeführt. Beitragsfreiheit besteht bei der Entgeltumwandlung nicht. |                     |                        |        |
| Degression                                    | Eine Degression ist aktuell nicht geplant. Im Rahmen des Gesetzes zur steuerlichen Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung (Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz) wurde der maximal förderfähige Betrag zum 1. April 2009 mit Rückwirkung auf den 1. Januar 2009 von 135 € auf 360 € erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                        |        |
| Evaluierungen                                 | Eine verbindliche und dauerhafte Erhebung von an den Zielen orientierten Erfolgs- und Wirkungsindikatoren ist aktuell nicht vorgesehen, auch nicht regelmäßige systematische interne Beurteilungen und/oder externe Gutachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |        |
| Ausblick                                      | z. Z. keine Aussa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ge möglich.         |                        |        |

| LfdNr.:                                      | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                        |       |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Arbeitnehmer-Sparzulage bei Anlage vermögenswirksamer Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                        |       |  |
| Ziel                                         | Förderung der Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ermögensbildung bei                    | Arbeitnehmern          |       |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 13 Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz), neu gefasst durch Bekanntmachung vom 4.3.1994 (BGBI I S. 406), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBI. I S. 1768). Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. April 2011 (BGBI. I S. 554).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                        |       |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                        |       |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2010                                   | 2011                   | 2012  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132                                    | 133                    | 135   |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund:42,5 %, Lä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nder 42,5 %, Gemein                    | den: 15 %              |       |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen fü<br>Wirtschaftszweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ür private Haushalte,<br>e begünstigen | die mittelbar Betriebe | e und |  |
| Maßnahme                                     | Mit der Arbeitnehmer-Sparzulage wird die Anlage vermögenswirksamer Leistungen bis zu bestimmten Einkommensgrenzen gefördert. Ab 1999 gibt es zwei Förderkörbe: Für Anlagen in Vermögensbeteiligungen beträgt die Sparzulage 20 % bis zu einem Anlagehöchstbetrag von 400 € im Jahr, die Sparzulage für das Bausparen und ähnliche Anlageformen beträgt 9 % bis zu einem Anlagehöchstbetrag von 470 € im Jahr. Die Einkommensgrenzen betragen 17.900 €/35.800 € zu versteuerndes Einkommen für alleinstehende/verheiratete Arbeitnehmer beim Bausparen etc. und 20.000 €/40.000 € beim Beteiligungssparen. Beide Förderkörbe können nebeneinander in Anspruch genommen werden. Die Förderung kann mit der Förderung nach § 3 Nr. 39 EStG bzw. § 19 a EStG (alt) kombiniert werden.  Durch die Maßnahme soll die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand verbessert und die Verteilung der Vermögen gleichmäßiger werden. Gefördert werden insbesondere Anlageformen, die eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital ermöglichen, sowie das Bausparen. |                                        |                        |       |  |
| Degression                                   | Eine Degression ist aktuell nicht geplant. Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 wurde für ab dem Jahr 2004 angelegte vermögenswirksame Leistungen der maximal förderfähige Anlagehöchstbetrag für Vermögensbeteiligungen von 408 € auf 400 € abgesenkt und für Bausparen von 480 € auf 470 €; die Fördersätze wurden für Vermögensbeteiligungen von 20 % auf 18 % abgesenkt und für Bausparen von 10 % auf 9 %. Im Rahmen des Gesetzes zur steuerlichen Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung (Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz) wurden die Fördersätze für das Beteiligungssparen von 18% auf 20% erhöht und die Einkommensgrenzen von 17.900 €/35.800 € auf 20.000 €/40.000 € angehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                        |       |  |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift gehörte zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (23. Subventionsbericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                        |       |  |
| Ausblick                                     | z. Z. keine Aussage möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                        |       |  |

### 6. Übrige Steuervergünstigungen

### a. Einkommen- und Körperschaftsteuer

| LfdNr.:                                      | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                      |                    |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung der gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für Sonntags-,<br>Feiertags- und Nachtarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                      |                    |  |
| Ziel                                         | Die Steuerbefreiung berücksichtigt, dass Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich nicht nur unvermeidbar ist, sondern dass an dieser Arbeit auch ein Allgemeininteresse besteht.                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                      |                    |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 b EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | § 3 b EStG                                                                            |                      |                    |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Steuerbefreiung au<br>rungen beruhenden 2                                           |                      | eitsverträgen oder |  |
|                                              | 31. Dezember 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ränderungsgesetz 20<br>103 endende Lohnzal<br>der in einen Stunden<br>Inzusetzen ist. | nlungszeiträume und  | zufließende        |  |
|                                              | Seit 01. Juli 2006 sind die lohnsteuerfreien Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge in der Sozialversicherung nur noch dann beitragsfrei, wenn sie auf einem Bruttogrundgehalt von nicht mehr als 25 Euro je Stunde basieren. Kommt es zu einem Überschreiten der Grenze von 25 Euro, unterliegt der Teil der Beitragspflicht, der auf dem das Bruttogrundgehalt von 25 Euro übersteigenden Betrag beruht. |                                                                                       |                      |                    |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                      |                    |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010                                                                                  | 2011                 | 2012               |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2.060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.240                                                                                 | 2.240                | 2.240              |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund: 42,5 %, Lä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inder: 42,5 %, Gemei                                                                  | nden: 15 %           | •                  |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                      |                    |  |
| Maßnahme                                     | Begrenzte Steue<br>Nachtarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rbefreiung der Zuschl                                                                 | äge für Sonntags-, F | eiertags- oder     |  |
| Degression                                   | Eine Degression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kommt derzeit nicht i                                                                 | n Betracht.          |                    |  |
| Evaluierungen                                | Der Bundesrechungshof (BRH) hat in seinen Bemerkungen 2006 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes empfohlen, die Steuerbefreiung von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit daraufhin zu überprüfen,                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                      |                    |  |
|                                              | ob die beabsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chtigten Wirkungen e                                                                  | rreicht worden sind, |                    |  |
|                                              | ob die entstandenen Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu den<br>Ergebnissen stehen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                      |                    |  |
|                                              | welche Nebenwirkungen eingetreten sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |                    |  |
|                                              | Die Vorschrift wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens im Jahr 2009 evaluiert. Das Gutachten äußert sich insgesamt kritisch zu dieser Subvention. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. auch Kapitel 6 (23. Subventionsbericht).                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                      |                    |  |
| Ausblick                                     | Gegenwärtig bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tehen keine Pläne zu                                                                  | ır Änderung der Rege | elung.             |  |

| LfdNr.:                                      | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Freibetrag für Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Freibetrag für Gewinne aus Betriebsveräußerungen und -aufgaben                                                                                                                                                           |                      |                      |  |  |
| Ziel                                         | Steuererleichteru<br>Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ıng bei der Veräußeru                                                                                                                                                                                                    | ung oder Aufgabe kle | inerer und mittlerer |  |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 18 Abs. 3 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 (vgl. § 16 Abs. 4 ES                                                                                                                                                                                                   | itG, Nr. 33)         |                      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | durch Jahressteuerg<br>s auf Antrag)                                                                                                                                                                                     | esetz (einmalige Gev | währung des          |  |  |
|                                              | 2001: Änderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | durch Steuersenkun                                                                                                                                                                                                       | gsgesetz (Erhöhung   | des Freibetrags)     |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g des Freibetrages d<br>nber 2003                                                                                                                                                                                        | urch Haushaltsbegle  | itgesetz vom         |  |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |  |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2010                                                                                                                                                                                                                     | 2011                 | 2012                 |  |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35                                                                                                                                                                                                                       | 35                   | 35                   |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund:42,5 %, Lä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nder 42,5 %, Gemein                                                                                                                                                                                                      | iden: 15 %           |                      |  |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |  |  |
| Maßnahme                                     | Freibetrag von 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für Steuerpflichtige über 55 Jahre oder bei Berufsunfähigkeit wird ein Freibetrag von 45.000 € für Veräußerungsgewinne bis 136.000 € gewährt. Bei Veräußerungsgewinnen über 136.000 € wird der Freibetrag abgeschmolzen. |                      |                      |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bis einschließlich 2003 galt ein Freibetrag von 51.200 € für<br>Veräußerungsgewinne bis 154.000 €                                                                                                                        |                      |                      |  |  |
|                                              | Aufgrund des Freibetrages bleiben Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer Betriebe in bestimmten Fällen steuerfrei. Veräußerungsgewinne, die anlässlich der Betriebsveräußerung wegen Alters oder bei Berufsunfähigkeit entstehen, können in einem stärkeren Maße für die Altersversorgung der ausscheidenden Betriebsinhaber verwendet werden. |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |  |  |
| Degression                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eine Degression ist nicht vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass die Maßnahme weiter erforderlich ist.                                                                                                              |                      |                      |  |  |
| Evaluierungen                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                            |                      |                      |  |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Deg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ression/Evaluierunge                                                                                                                                                                                                     | n"                   |                      |  |  |

| LfdNr.:                                      | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                           |                |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Pauschalierung der Einkommensteuer bei Prämien aus Kundenbindungsprogramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                           |                |  |
| Ziel                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | owie Ausgleich von W<br>denbindungsprogran | /ettbewerbsnachteile<br>nmen              | n für deutsche |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 37 a EStG  Inkrafttreten grds. zum 28. Dezember 1996. Die Vorschrift war jedoch auch auf Prämien anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1997 gewährt worden sind; abweichend davon konnte die Pauschbesteuerung auch für zurückliegende Zeiträume genehmigt werden, wenn der Antrag bis zum 30. Juli 1997 gestellt wurde (§ 52 Abs. 2 g EStG a. F.).                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                           |                |  |
| Status                                       | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                           |                |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010                                       | 2011                                      | 2012           |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                           |                |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | Bund:42,5 %, Läi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nder 42,5 %, Gemein                        | den: 15 %                                 |                |  |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und Wirtschaftszweige begünstigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                           |                |  |
| Maßnahme                                     | Der Zuwendende kann die auf den steuerpflichtigen Teil der von ihm insgesamt ausgeschütteten Prämien entfallende Einkommensteuer mit abgeltender Wirkung pauschal erheben. Der für die Pauschalsteuer angesetzte niedrige Steuersatz von 2,25 % ist nur im Zusammenhang mit dem in § 3 Nr. 38 EStG geregelten Steuerfreibetrag für die Vorteile aus Kundenbindungsprogrammen und der Bemessungsgrundlage (Wert der gesamten Prämien des Kundenbindungsprogramms) vertretbar. Die pauschal besteuerten Prämien bleiben bei der Veranlagung des Prämienempfängers außer Ansatz. |                                            |                                           |                |  |
|                                              | Durch die Einführung dieser systematisch neuen Möglichkeit der pauschalierten Steuerübernahmen (kombiniert mit dem Steuerfreibetrag des § 3 Nr. 38 EStG) sollte der Schutz der deutschen Anbieter von Kundenbindungsprogrammen vor Nachteilen im internationalen Wettbewerb erreicht werden. Die ausländischen Mitbewerber konnten solche Kundenbindungsprogramme anbieten, ohne dass ihre Kunden nachträglich mit einer Besteuerung der geldwerten Vorteile aus den Kundenbindungsprogrammen rechnen mussten.  Außerdem wird das Besteuerungsverfahren vereinfacht.          |                                            |                                           |                |  |
| Degression                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                          | da die Maßnahme w<br>zur Vereinfachung be | •              |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                           |                |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ression/Evaluierunge                       | n"                                        |                |  |

#### b. Gewerbesteuer

| LfdNr.:                                      | 98                                                                                                                                                           | 98                   |                    |      |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung bestimmter privater Schulen und anderer allgemeinbildender Einrichtungen                                                                     |                      |                    |      |  |
| Ziel                                         | Stärkung der Leistungsfähigkeit der privaten Bildungsträger und Förderung eines modernen, den bildungspolitischen Anforderungen genügenden Privatschulwesens |                      |                    |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 13 GewSt                                                                                                                                             | G                    |                    |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                  |                      |                    |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                         | 2010                 | 2011               | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) |                                                                                                                                                              |                      |                    |      |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 3,75                                                                                                                                             | %, Länder: 13,71 %   | Gemeinden: 82,54 % | ó    |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                              |                      |                    |      |  |
| Maßnahme                                     | Die genannten Einrichtungen werden von der Gewerbesteuer befreit.                                                                                            |                      |                    |      |  |
| Degression                                   | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                     |                      |                    |      |  |
| Evaluierungen                                | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2.                                |                      |                    |      |  |
| Ausblick                                     | vgl. Punkte "Degi                                                                                                                                            | ression/Evaluierunge | n"                 |      |  |

#### c. Umsatzsteuer

| LfdNr.:                                                              | 99                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung                               | Ermäßigter Steue                                                                                                                                                                                                                               | Ermäßigter Steuersatz für kulturelle und unterhaltende Leistungen |               |               |  |  |
| Ziel                                                                 | Förderung kultureller Entwicklungen und des Bildungsbereichs durch gezielte Umsatzsteuerermäßigungen. Abwendung einer durch den allgemeinen Steuersatz entstehenden Mehrbelastung gegenüber dem früheren Umsatzsteuerrecht.                    |                                                                   |               |               |  |  |
| Rechtsgrundlage                                                      | § 12 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 i. V. m. Nrn. 49, 53 und 54 der Anlage 2 zum UStG sowie § 12 Abs. 2 Nr. 7 UStG  1980: Erweiterung auf Leistungen der Kammermusikensembles und Chöre.  2004: Erweiterung auf Leistungen ausübender Künstler (Solisten) |                                                                   |               |               |  |  |
| Status / Befristung                                                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |               |  |  |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2009<br>3.900                                                                                                                                                                                                                                  | 2010<br>3.900                                                     | 2011<br>3.995 | 2012<br>4.085 |  |  |
| Finanzierungsschlüssel                                               | 2010: Bund: 53,37 %, Länder: 44,63 %, Gemeinden: 2,0 %                                                                                                                                                                                         |                                                                   |               |               |  |  |
| Art der Subvention                                                   | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |               |               |  |  |

| Maßnahme      | Die Steuerermäßigung gilt für Bücher, Zeitungen und andere Erzeugnisse des graphischen Gewerbes, Kunstgegenstände und Sammlungsstücke, kulturelle Einrichtungen, Filmwirtschaft, Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung urheberrechtlicher Nutzungsrechte, Zirkusunternehmen, Schausteller und zoologische Gärten.                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Für die Einführung und Erweiterung der Steuervergünstigung waren vorwiegend bildungs- und kulturpolitische Gründe maßgebend, die fortbestehen. Ohne die Vergünstigungen ergäbe sich zudem ein Missverhältnis gegenüber den kulturellen Einrichtungen der öffentlichen Hand sowie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, deren Leistungen grundsätzlich nicht besteuert werden.                                  |
| Degression    | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evaluierungen | Die Vorschrift wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens vom FiFo Köln evaluiert. Zum Umfang der Evaluierung allgemein vgl. Kapitel 6 (23 Subventionsbericht). Darüber hinaus liegt ein Gutachten zur "Analyse und Bewertung der Strukturen von Regel- und ermäßigten Sätzen bei der Umsatzbesteuerung" unter Federführung von Prof. Kaul (Universität des Saarlandes) vor. Beide Gutachten sind politisch bislang nicht bewertet. |
| Ausblick      | Im Rahmen der im Koalitionsvertrag CDU/CSU und FDP vereinbarten<br>Evaluierung des Katalogs der Umsatzsteuer sollen die<br>Ermäßigungstatbestände generell geprüft werden                                                                                                                                                                                                                                                           |

| LfdNr.:                                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                  |                     |      |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Ermäßigter Umsatzsteuersatzes für Beherbergungsleistungen                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |      |  |
| Ziel                                         | Mit dieser Maßnahme soll der aktuellen europäischen Wettbewerbssituation des Hotel- und Gaststättengewerbes Rechnung getragen werden.                                                                                                                                                          |                      |                     |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | Ab 2010: § 12 Ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | satz 2 Nr. 11 UStG   |                     |      |  |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010                 | 2011                | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 805                  | 950                 | 955  |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 53,3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 %, Länder: 44,63 % | %, Gemeinden: 2,0 % |      |  |
| Art der Subvention                           | Erhaltungshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |      |  |
| Maßnahme                                     | 2010: Absenkung des Umsatzsteuersatzes bei Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe auf 7 Prozent. Die Ermäßigung umfasst sowohl die Umsätze des klassischen Hotelgewerbes als auch kurzfristige Beherbergungen in Pensionen, Fremdenzimmern und vergleichbaren Einrichtungen. |                      |                     |      |  |
| Degression                                   | Vgl. Status / Befr                                                                                                                                                                                                                                                                             | istung               |                     | _    |  |

| Evaluierungen | Die Maßnahme wurde im Gutachten zur "Analyse und Bewertung der<br>Strukturen von Regel- und ermäßigten Sätzen bei der Umsatzbesteuerung"<br>unter Federführung von Prof. Kaul (Universität des Saarlandes) evaluiert. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausblick      | Der Ermäßigungstatbestand wird im Rahmen der im Koalitionsvertrag<br>CDU/CSU und FDP vereinbarten Evaluierung des Katalogs der Umsatzsteuer<br>geprüft werden                                                         |

| LfdNr.:                                      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                     |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Ermäßigter Steuersatz für die Umsätze aus der Tätigkeit als Zahntechniker sowie für die Lieferungen und Wiederherstellungen von Zahnprothesen und kieferorthopädischen Apparaten durch Zahnärzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                     |      |
| Ziel                                         | Steuerliche Entlastung des Gesundheitsbereichs aus sozial- und gesundheitspolitischen Gründen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |      |
| Rechtsgrundlage                              | § 12 Abs. 2 Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UStG                  |                     |      |
| Status / Befristung                          | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |      |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010                  | 2011                | 2012 |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 470                   | 480                 | 490  |
| Finanzierungsschlüssel                       | 2010: Bund: 53,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 %, Länder: 44,63 % | %, Gemeinden: 2,0 % | ,    |
| Art der Subvention                           | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                     |      |
| Maßnahme                                     | Die früheren Umsatzsteuerermäßigungen nach § 12 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 6 Buchst. a UStG für die Umsätze der Angehörigen freier Berufe aus freiberuflicher Tätigkeit sowie für die ihrer Art nach freiberuflichen Umsätze anderer Unternehmer sind durch Art. 36 Nr. 3 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 1982 gestrichen worden. Beibehalten worden ist im Interesse der Kostendämpfung im Gesundheitsbereich lediglich die Steuerermäßigung für die Umsätze der Zahntechniker und für die steuerpflichtigen Prothetikumsätze der Zahnärzte. EU-rechtlich ist für diese Leistungen eine Umsatzsteuerbefreiung vorgesehen. Die Leistungen werden derzeit lediglich auf Grund einer unionsrechtlichen Übergangsregelung besteuert. |                       |                     |      |
| Degression                                   | Eine Degression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kommt nicht in Betra  | cht.                |      |
| Evaluierungen                                | Die Vorschrift wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens vom FiFo Köln evaluiert. Zur Evaluierung und den Bewertungen vgl. Kapitel 6 (22. Subventionsbericht). Darüber hinaus liegt ein Gutachten zur "Analyse und Bewertung der Strukturen von Regel- und ermäßigten Sätzen bei der Umsatzbesteuerung" unter Federführung von Prof. Kaul (Universität des Saarlandes) vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     |      |
| Ausblick                                     | Der Ermäßigungstatbestand wird im Rahmen der im Koalitionsvertrag CDU/CSU und FDP vereinbarten Evaluierung des Katalogs der Umsatzsteuer geprüft werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |      |

### d. Versicherungsteuer

| LfdNr.:                                                              | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung                               | Steuerbefreiung für Lebens-, Kranken-, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, Alters- und Pflegepflichtversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |      |      |
| Ziel                                                                 | Sozialpolitisch ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ebotene Entlastung |      |      |
| Rechtsgrundlage                                                      | <ul> <li>§ 4 Nr. 5 VersStG</li> <li>1959: Einführung der Regelung zur Gleichstellung mit der gesetzlichen<br/>Sozialversicherung</li> <li>1994: Erweiterung für Pflegeversicherungen im Sinne des Pflege-Versicherungsgesetzes</li> </ul>                                                                                                                                                           |                    |      |      |
| Status / Befristung                                                  | unbefristet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |      |
| Finanzielles Volumen<br>Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010               | 2011 | 2012 |
| Finanzierungsschlüssel                                               | Bund: 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |      |
| Art der Subvention                                                   | Sonstige Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |      |      |
| Maßnahme                                                             | Es handelt sich zum Teil (z.B. bei der gesetzlichen Sozial- oder Krankenversicherung) um Pflichtversicherungen aus sozialen Gründen. Teilweise sind es freiwillige Versicherungen, die überwiegend von solchen Personen abgeschlossen werden, die nicht unter die gesetzliche Sozialversicherungspflicht fallen. Die Steuerbefreiung der aufgeführten Versicherungen ist sozialpolitisch erwünscht. |                    |      |      |
| Degression                                                           | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |      |
| Evaluierungen                                                        | Evaluierungen sind nicht vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |      |
| Ausblick                                                             | Beibehaltung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Regelung           |      |      |

### e. Kraftfahrzeugsteuer

| LfdNr.:                                      | 103                                                                                                    | 103                                |      |      |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|--|
| Bezeichnung der<br>Steuervergünstigung       | Steuerbefreiung für Zugmaschinen und für bestimmte Wohn- und Packwagen im Gewerbe nach Schaustellerart |                                    |      |      |  |
| Ziel                                         | Förderung des S                                                                                        | Förderung des Schaustellergewerbes |      |      |  |
| Rechtsgrundlage                              | § 3 Nr. 8 KraftStG<br>1986: Erweiterung auf Anhänger                                                   |                                    |      |      |  |
| Status                                       | unbefristet                                                                                            |                                    |      |      |  |
| Finanzielles Volumen                         | 2009                                                                                                   | 2010                               | 2011 | 2012 |  |
| Steuermindereinnahmen<br>(Schätzung, Mio. €) | 1                                                                                                      | 1                                  | 1    | 1    |  |
| Finanzierungsschlüssel                       | bis 30.06.2009 Länder: 100 % ab 01.07.2009 Bund: 100 %                                                 |                                    |      |      |  |

| Art der Subvention | Erhaltungshilfe                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßnahme           | Die genannten Fahrzeuge werden von der Kraftfahrzeugsteuer befreit.                                                           |
| Degression         | Eine Degression kommt nicht in Betracht.                                                                                      |
| Evaluierungen      | Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch für zweckmäßig gehalten. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 2. |
| Ausblick           | vgl. Punkte "Degression/Evaluierungen"                                                                                        |

Anlage 9
Fundstellenverzeichnis für Anlagen 2 und 3

| Rechtsgrundlage                                        | Kennzeichnung der Vergünstigung                                                                                                                                                                                                                      | Anlager | Nr. der<br>n 2 u. 3 des<br>vBerichts |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|                                                        | <u>1. Einkommensteuer</u>                                                                                                                                                                                                                            |         |                                      |
| § 3 EStG                                               | Steuerfreiheit aus sozialen und ähnlichen Gründen                                                                                                                                                                                                    | 1       | Anlage 3                             |
| § 3 Nr. 39 EStG                                        | Steuerbefreiung bei bestimmten Vermögensbeteiligungen                                                                                                                                                                                                | 93      | Anlage 2                             |
| § 3 Nr. 59 EStG                                        | Steuerbefreiung der Mietpreisvorteile, die Arbeitnehmern im Rahmen ihres Dienstverhältnisses zufließen, soweit sie die Vorteile aus einer entsprechenden Förderung im sozialen Wohnungsbau nicht überschreiten                                       | 84      | Anlage 2                             |
| § 3 Nr. 70 EStG                                        | Steuerfreiheit der Hälfte der Einnahmen aus der Veräußerung von inländischem Grund und Boden und Gebäuden an REIT-AG oder einem Vor-REIT                                                                                                             | 29      | Anlage 2                             |
| § 3b EStG                                              | Steuerbefreiung der gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit                                                                                                                                                | 95      | Anlage 2                             |
| § 4 h EStG/<br>§ 8a KStG                               | Einführung einer Freigrenze im Rahmen der Zinsschranke                                                                                                                                                                                               | 30      | Anlage 2                             |
| § 5a EStG                                              | Pauschale Gewinnermittlung bei Betreiben von Handelsschiffen im internationalen Verkehr anhand der Schiffstonnage ("Tonnagebesteuerung")                                                                                                             | 63      | Anlage 2                             |
| § 6b Abs. 1 bis 7,<br>10 und § 6c EStG                 | Übertragung von stillen Reserven, die bei der Veräußerung von<br>Grund und Boden, Gebäuden sowie von Aufwuchs auf Grund und<br>Boden aufgedeckt werden                                                                                               | 23      | Anlage 2                             |
| § 6b Abs. 8 und 9<br>EStG                              | Übertragung von stillen Reserven, die bei der Übertragung von Grund und Boden, Gebäuden sowie von Aufwuchs auf Grund und Boden auf bestimmte Erwerber zur Vorbereitung oder Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen aufgedeckt werden | 24      | Anlage 2                             |
| § 7g Abs. 1-4 und 6<br>EStG                            | Minderung des Gewinns in Form eines Investitionsabzugsbetrages<br>bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten                                                                                                          | 26      | Anlage 2                             |
| § 7g Abs. 5 und 6<br>EStG                              | Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe bei beweglichen Wirtschaftsgütern                                                                                                                                                  | 25      | Anlage 2                             |
| § 7h EStG                                              | Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen                                                                                                                                                     | 85      | Anlage 2                             |
| § 7i EStG                                              | Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen                                                                                                                                                                                                                 | 86      | Anlage 2                             |
| § 8 Abs. 2 EStG                                        | Freigrenze von 44 € monatlich für bestimmte Sachbezüge                                                                                                                                                                                               | 2       | Anlage 3                             |
| § 8 Abs. 3 EStG                                        | Freibetrag für Belegschaftsrabatte von 1.080 €                                                                                                                                                                                                       | 3       | Anlage 3                             |
| § 10 Abs. 1 Nr. 3<br>EStG i.V.m. Abs. 4<br>und 4a n.F. | Sonderausgabenabzug für sonstige Vorsorgeaufwendungen                                                                                                                                                                                                | 4       | Anlage 3                             |
| § 10 Abs. 1 Nr. 4<br>EStG                              | Abzug der Kirchensteuer als Sonderausgaben                                                                                                                                                                                                           | 5       | Anlage 3                             |

| Rechtsgrundlage                               | Kennzeichnung der Vergünstigung                                                                                                                                                                                 | Lfd. Nr. der<br>Anlagen 2 u. 3 de<br>23. SubvBericht |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| § 10 Abs. 1 Nr. 9<br>EStG                     | Begrenzter Sonderausgabenabzug für Schulgeldzahlungen an private Schulen                                                                                                                                        | 6                                                    | Anlage 3 |
| § 10a EStG                                    | Förderung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge durch Zulagen (Fördervolumen)                                                                                                                            | 92                                                   | Anlage 2 |
| § 10b EStG                                    | Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung mildtätiger,<br>kirchlicher und gemeinnütziger Zwecke sowie von Zuwendungen an<br>politische Parteien                                                             | 7                                                    | Anlage 3 |
| § 10f EStG                                    | Steuerbegünstigung für selbstgenutzte Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen                                                                                   | 87                                                   | Anlage 2 |
| § 10g EStG                                    | Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter, die weder zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden                                                                                   | 88                                                   | Anlage 2 |
| § 13 Abs. 3 EStG                              | Freibetrag für Land- und Forstwirte                                                                                                                                                                             | 2                                                    | Anlage 2 |
| §§ 13 Abs. 5, 15<br>Abs. 1, 18 Abs. 4<br>EStG | Steuerfreie Entnahme von Grund und Boden aus dem Betriebsvermögen beim Bau einer eigengenutzten Wohnung oder einer Altenteilerwohnung                                                                           | 3                                                    | Anlage 2 |
| § 14 EStG                                     | Freibeträge für Veräußerungsgewinne (Landwirtschaft)                                                                                                                                                            | 1                                                    | Anlage 2 |
| § 16 Abs. 4 EStG                              | Freibetrag für Gewinne aus Betriebsveräußerungen und -aufgabe                                                                                                                                                   | 27                                                   | Anlage 2 |
| § 17 Abs. 3 EStG                              | Freibetrag für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften                                                                                                                                | 28                                                   | Anlage 2 |
| § 18 Abs. 3 EStG                              | Freibetrag aus Betriebsveräußerungen und -aufgabe                                                                                                                                                               | 96                                                   | Anlage 2 |
| § 34b EStG                                    | Minderung der Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften aus Forstwirtschaft                                                                                                                                  | 4                                                    | Anlage 2 |
| § 34g EStG                                    | Steuerermäßigung bei Zuwendungen an politische Parteien und an unabhängige Wählervereinigungen                                                                                                                  | 8                                                    | Anlage 3 |
| § 35a Abs. 1 EStG                             | Steuerermäßigung für Aufwendungen eines privaten Haushalts bei<br>Beschäftigung von geringfügig Beschäftigten ("Mini-Jobber")                                                                                   | 9                                                    | Anlage 3 |
| § 35a Abs. 2 EStG                             | Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme einer haushaltsnahen<br>Dienstleistungen und für Pflege- und Betreuungsleistungen                                                                                      | 10                                                   | Anlage 3 |
| § 35a Abs. 3 EStG                             | Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von<br>Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und<br>Modernisierungsmaßnahmen in einem in der EU oder dem EWR<br>liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen | 38                                                   | Anlage 2 |
| § 37a EStG                                    | Pauschalierung der Einkommensteuer bei Prämien aus Kundenbindungsprogramm                                                                                                                                       | 97                                                   | Anlage 2 |
| § 40 Abs. 2 Nr. 4<br>EStG                     | Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen mit einem Steuersatz von 25%                                                                                          | 11                                                   | Anlage 3 |
| § 40b EStG                                    | Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten Zukunftssicherungsleistungen mit einem Steuersatz von 20%                                                                                                          | 12                                                   | Anlage 3 |
| § 41a Abs. 4 EStG                             | Teilweise Nichtabführung von Lohnsteuer bei Seeleuten                                                                                                                                                           | 64                                                   | Anlage 2 |
|                                               | 2. Körperschaftsteuer                                                                                                                                                                                           |                                                      |          |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1<br>KStG                      | Persönliche Steuerbefreiung für den Erdölbevorratungsverband                                                                                                                                                    | 13                                                   | Anlage 3 |

| Rechtsgrundlage                         | Kennzeichnung der Vergünstigung                                                                                                                                                                                          | Lfd. Nr. der<br>Anlagen 2 u. 3 de<br>23. SubvBericht |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1                        | Persönliche Steuerbefreiung der Monopolunternehmen des Bundes                                                                                                                                                            | 14                                                   | Anlage 3 |
| KStG<br>§ 5 Abs. 1 Nr. 2 und<br>2a KStG | Persönliche Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit Sonderaufgaben und der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben                                                                                         | 15                                                   | Anlage 3 |
| § 5 Abs. 1 Nrn. 3,<br>8 und 9 KStG      | Persönliche Steuerbefreiung gemeinnütziger Körperschaften,<br>Sozialkassen und berufsständischer Versicherungs- und Versor-<br>gungseinrichtungen                                                                        | 16                                                   | Anlage 3 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 4<br>KStG                | Steuerbefreiung kleinerer Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit                                                                                                                                                       | 31                                                   | Anlage 2 |
| § 5 Abs. 1 Nrn. 5<br>und 6 KStG         | Persönliche Steuerbefreiung der Berufsverbände und der kommu-<br>nalen Spitzenverbände einschließlich ihrer Zusammenschlüsse<br>sowie der Vermögensverwaltungsgesellschaften der nicht rechts-<br>fähigen Berufsverbände | 17                                                   | Anlage 3 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 7<br>KStG                | Persönliche Steuerbefreiung der politischen Parteien                                                                                                                                                                     | 18                                                   | Anlage 3 |
| § 5 Abs. 1 Nrn. 10 und 12 KStG          | Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften und -vereine und der gemeinnützigen Siedlungsunternehmen                                                                                                                 | 6                                                    | Anlage 2 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 14<br>KStG               | Steuerbefreiung land- und forstwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie -vereine                                                                                                                  | 7                                                    | Anlage 2 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 15<br>KStG               | Steuerbefreiung des Pensions-Sicherungs-Vereins Versicherungsverein a.G.                                                                                                                                                 | 19                                                   | Anlage 3 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 16<br>KStG               | Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der Verbände der Kreditinstitute                                                                                                                                             | 32                                                   | Anlage 2 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 17<br>KStG               | Steuerbefreiung der Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaft)                                                                                                                                                       | 33                                                   | Anlage 2 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 18<br>KStG               | Steuerbefreiung von Wirtschaftsförderungsgesellschaften der<br>Gebietskörperschaften                                                                                                                                     | 20                                                   | Anlage 3 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 19<br>KStG               | Steuerbefreiung der Gesamthafenbetriebe                                                                                                                                                                                  | 21                                                   | Anlage 3 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 20<br>KStG               | Steuerbefreiung von Versorgungsausgleichskassen                                                                                                                                                                          | 22                                                   | Anlage 3 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 21<br>KStG               | Steuerbefreiung der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung" (MDK) und des "Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS)                                               | 23                                                   | Anlage 3 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 22<br>KStG               | Steuerbefreiung der gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifvertragsgesetzes                                                                                                | 24                                                   | Anlage 3 |
| § 8c KStG                               | Einführung einer Sanierungsklausel und Konzernklausel                                                                                                                                                                    | 34                                                   | Anlage 2 |
| § 9 Abs. 1 Nr. 2<br>KStG                | Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher und gemeinnütziger Zwecke                                                                                                                         | 25                                                   | Anlage 3 |
| § 22 KStG                               | Abziehbarkeit von Rückvergütungen bei Genossenschaften                                                                                                                                                                   | 35                                                   | Anlage 2 |
| § 24 KStG                               | Freibetrag bis zu 5.000 € für bestimmte Körperschaften                                                                                                                                                                   | 36                                                   | Anlage 2 |
| § 25 KStG                               | Freibetrag in Höhe von 15.000 € für zehn Jahre für Erwerbs- und<br>Wirtschaftsgenossenschaften sowie -vereine, die Land- und<br>Forstwirtschaft betreiben                                                                | 8                                                    | Anlage 2 |

| Rechtsgrundlage                                                                                                                                                                         | Kennzeichnung der Vergünstigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lfd. Nr. de<br>Anlagen 2 u. 3 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| - ttoomegrandinge                                                                                                                                                                       | ntoaoisimang aoi vorganongang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | vBerichts |
|                                                                                                                                                                                         | 3. Sondervorschriften mit Auswirkungen auf die Einkommen- und/oder Körperschaftsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |           |
| § 4 der VO<br>über die steuerliche<br>Begünstigung von<br>Wasserkraftwerken<br>vom 26. Oktober<br>1944 i.V.m. Art. 14<br>Steuerbe-<br>reinigungsgesetz<br>1985 vom 14.<br>Dezember 1984 | Ermäßigung der Einkommen- und Körperschaftsteuer, die auf den<br>Gewinn aus den steuerbegünstigten Wasserkraftanlagen entfällt                                                                                                                                                                                                                                               | 37                            | Anlage 2  |
| § 9 Abs. 2 EigZulG                                                                                                                                                                      | Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums (Eigenheimzulage, Grundförderung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89                            | Anlage 2  |
| § 9 Abs. 3 und 4<br>EigZulG                                                                                                                                                             | Ökologische Zusatzförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90                            | Anlage 2  |
| § 9 Abs. 5 EigZulG                                                                                                                                                                      | Kinderzulage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91                            | Anlage 2  |
| § 2 InvZulG 2007                                                                                                                                                                        | Investitionszulage für Ausrüstungsinvestitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                            | Anlage 2  |
| § 2 InvZulG 2007                                                                                                                                                                        | Investitionszulage für Gebäudeneubauten in den neuen Ländern und in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                            | Anlage 2  |
| § 2 InvZulG 2010                                                                                                                                                                        | Investitionszulage für Ausrüstungsinvestitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                            | Anlage 2  |
| § 3 InvZulG 2010                                                                                                                                                                        | Investitionszulage für Gebäudeneubauten in den neuen Ländern und in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22                            | Anlage 2  |
| § 13 des 5. VermBG                                                                                                                                                                      | Arbeitnehmer-Sparzulage bei Anlage vermögenswirksamer<br>Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94                            | Anlage 2  |
| Forstschäden-Ausgleichsgesetz                                                                                                                                                           | Steuervergünstigungen bei Holzmarktstörungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                             | Anlage 2  |
|                                                                                                                                                                                         | 4. Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |
| § 3 Nr. 1 GewStG                                                                                                                                                                        | Steuerfreiheit für den Erdölbevorratungsverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26                            | Anlage 3  |
| § 3 Nr. 1 GewStG                                                                                                                                                                        | Steuerbefreiung der Monopolunternehmen des Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                            | Anlage 3  |
| § 3 Nrn. 2 und 3<br>GewStG                                                                                                                                                              | Steuerbefreiung der Kreditinstitute mit Sonderaufgaben und der<br>Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                      | 28                            | Anlage 3  |
| § 3 Nrn. 6, 9 bis 11 und 19 GewStG                                                                                                                                                      | Steuerbefreiung der gemeinnützigen Körperschaften, Sozialkassen und berufsständischen Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen, der Berufsverbände, der kommunalen Spitzenverbände einschließlich ihrer Zusammenschlüsse sowie der Vermögensverwaltungsgesellschaften der nicht rechtsfähigen Berufsverbände und des Pensions-Sicherungs-Vereins Versicherungsverein a.G. | 29                            | Anlage 3  |
| § 3 Nr. 7 GewStG                                                                                                                                                                        | Steuerbefreiung kleiner Hochsee- und Küstenfischereiunternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                             | Anlage 2  |
| § 3 Nrn. 8, 12<br>und 14 GewStG                                                                                                                                                         | Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschaftsge-<br>nossenschaften und -vereine, bestimmter Tierhaltungskooperationen<br>und bestimmter landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften<br>und -vereine                                                                                                                                                     | 10                            | Anlage 2  |

| Rechtsgrundlage                   | Kennzeichnung der Vergünstigung                                                                                                                                             | Lfd. Nr. der<br>Anlagen 2 u. 3 de<br>23. SubvBericht |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| § 3 Nr. 13 GewStG                 | Steuerbefreiung bestimmter privater Schulen und anderer allge-<br>meinbildender Einrichtungen                                                                               | 98                                                   | Anlage 2 |
| § 3 Nrn. 15 und 17<br>GewStG      | Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften und -vereine und der gemeinnützigen Siedlungsunternehmen                                                                    | 11                                                   | Anlage 2 |
| § 3 Nr. 20 GewStG                 | Steuerbefreiung von Krankenhäusern, Altenheimen, Altenwohnheimen, Pflegeheimen und Einrichtungen zur ambulanten Pflege unter gewissen Voraussetzungen                       | 30                                                   | Anlage 3 |
| § 3 Nr. 21 GewStG                 | Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der Verbände der Kreditinstitute                                                                                                | 39                                                   | Anlage 2 |
| § 3 Nr. 22 GewStG                 | Steuerbefreiung der Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaft)                                                                                                          | 40                                                   | Anlage 2 |
| § 3 Nr. 24 GewStG                 | Steuerbefreiung bestimmter mittelständischer Kapitalbeteiligungsgesellschaften                                                                                              | 41                                                   | Anlage 2 |
| § 3 Nr. 25 GewStG                 | Steuerbefreiung von Wirtschaftsförderungsgesellschaften der<br>Gebietskörperschaften                                                                                        | 31                                                   | Anlage 3 |
| § 3 Nr. 26 GewStG                 | Steuerbefreiung der Gesamthafenbetriebe                                                                                                                                     | 32                                                   | Anlage 3 |
| § 3 Nr. 27 GewStG                 | Steuerbefreiung von Versorgungsausgleichskassen                                                                                                                             | 33                                                   | Anlage 3 |
| § 3 Nr. 28 GewStG                 | Steuerbefreiung der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung" (MDK) und des "Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen" (MDS) | 34                                                   | Anlage 3 |
| § 3 Nr. 29 GewStG                 | Steuerbefreiung der gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifvertragsgesetzes                                                   | 35                                                   | Anlage 3 |
| § 8 Nr. 9 und § 9 Nr.<br>5 GewStG | Steuerbegünstigung von Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher und gemeinnütziger Zwecke                                                                            | 36                                                   | Anlage 3 |
| § 11 Abs. 3<br>GewStG             | Ermäßigung der Gewerbesteuer-Messzahl für<br>Hausgewerbetreibende                                                                                                           | 42                                                   | Anlage 2 |
|                                   | <u>5. Umsatzsteuer</u>                                                                                                                                                      |                                                      |          |
| § 4 Nr. 11 UStG                   | Befreiung der Bausparkassen- und Versicherungsvertreter                                                                                                                     | 43                                                   | Anlage 2 |
| § 4 Nr. 14 UStG                   | Befreiung der ärztlichen Leistungen                                                                                                                                         | 37                                                   | Anlage 3 |
| § 4 Nrn. 15 bis 19<br>UStG        | Befreiung der Umsätze der gesetzlichen Sozialversicherungsträger, Krankenhäuser, Diagnosekliniken, Altenheime u.a.                                                          | 38                                                   | Anlage 3 |
| § 4 Nr. 18 a UStG                 | Befreiung der im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben gegen<br>Kostenerstattung ausgeführten Leistungen zwischen den<br>selbständigen Gliederungen einer politischen Partei  | 39                                                   | Anlage 3 |
| § 4 Nrn. 20 und 22<br>UStG        | Befreiung der Umsätze kultureller Einrichtungen,                                                                                                                            | 40                                                   | Anlage 3 |
| § 4 Nrn. 23 bis 25<br>UStG        | Befreiung der Leistungen jugendfördernder Einrichtungen,                                                                                                                    | 41                                                   | Anlage 3 |
| § 4 Nr. 27 Buch-<br>stabe b UStG  | Steuerbefreiung für die Gestellung von Arbeitskräften für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und die gesetzlichen Träger der Sozialversicherung                        | 12                                                   | Anlage 2 |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |     | Lfd. Nr. der<br>Anlagen 2 u. 3 des |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--|--|
| Rechtsgrundlage                                                                              | Kennzeichnung der Vergünstigung                                                                                                                                                                  |     | 2 u. 3 des<br>Berichts             |  |  |
| § 12 Abs. 2 Nrn. 1<br>und 2, Anlage<br>Nrn. 49, 53 und 54<br>sowie § 12 Abs. 2<br>Nr. 7 UStG | Ermäßigter Steuersatz für kulturelle und unterhaltende Leistungen                                                                                                                                | 99  | Anlage 2                           |  |  |
| § 12 Abs. 2 Nr. 1,<br>Anlage Nrn. 51 und<br>52 und § 12 Abs. 2<br>Nr. 9 UStG                 | Ermäßigter Steuersatz für Krankenrollstühle, Körperersatzstücke u.a. sowie für Schwimm- und Heilbäder und die Bereitstellung von Kureinrichtungen                                                | 42  | Anlage 3                           |  |  |
| § 12 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 UStG                                                                | Ermäßigter Steuersatz für bestimmte sonstige Leistungen in der Tierund Pflanzenzucht                                                                                                             | 13  | Anlage 2                           |  |  |
| § 12 Abs. 2 Nr. 6<br>UStG                                                                    | Ermäßigter Steuersatz für die Umsätze aus der Tätigkeit als Zahntechniker sowie für die Lieferungen und Wiederherstellungen von Zahnprothesen und kieferorthopädischen Apparaten durch Zahnärzte | 101 | Anlage 2                           |  |  |
| § 12 Abs. 2 Nr. 8<br>UStG                                                                    | Ermäßigter Steuersatz für Leistungen gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Einrichtungen sowie von Personenvereinigungen und Gemeinschaften dieser Einrichtungen                           | 43  | Anlage 3                           |  |  |
| § 12 Abs. 2 Nr. 10<br>UStG i.V.m. § 28<br>Abs. 4 UStG                                        | Ermäßigter Steuersatz für Personenbeförderung im Nahverkehr                                                                                                                                      | 65  | Anlage 2                           |  |  |
| § 12 Abs. 2 Nr. 11<br>UStG                                                                   | Ermäßigter Steuersatz für Beherbergungsleistungen ab 1.01.2010                                                                                                                                   | 100 | Anlage 2                           |  |  |
|                                                                                              | 6. Versicherungsteuer                                                                                                                                                                            |     |                                    |  |  |
| § 4 Nr. 2 VersStG                                                                            | Steuerbefreiung für Versicherungen bei Vereinigungen öffentlich-<br>rechtlicher Körperschaften zum Ausgleich der Aufwendungen für<br>Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgung                  | 44  | Anlage 3                           |  |  |
| § 4 Nrn. 3, 4, 5a, 6<br>und 7 VersStG                                                        | Steuerbefreiung für der Sozialversicherung ähnliche Versicherungen                                                                                                                               | 45  | Anlage 3                           |  |  |
| § 4 Nr. 5 VersStG                                                                            | Steuerbefreiung für Sozial-, Lebens-, Kranken-, Invaliditäts-, Alters-<br>und besondere Notfallversicherungen                                                                                    | 102 | Anlage 2                           |  |  |
| § 4 Nr. 9 VersStG                                                                            | Steuerbefreiung für Viehversicherungen                                                                                                                                                           | 14  | Anlage 2                           |  |  |
| § 4 Nr. 10 VersStG                                                                           | Steuerbefreiung für Versicherungen beförderter Güter gegen Verlust oder Beschädigung als grenzüberschreitende Transportgüterversicherung                                                         | 66  | Anlage 2                           |  |  |
| § 6 Abs. 2 Nr. 4<br>VersStG                                                                  | Steuerermäßigung für Hagelversicherungen und bei der im Betrieb<br>der Landwirtschaft oder Gärtnerei genommenen Versicherung von<br>Glasdeckungen über Bodenerzeugnisse gegen Hagel              | 15  | Anlage 2                           |  |  |
|                                                                                              | 7. Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                                                           |     |                                    |  |  |
| § 3 Nm. 1 bis 5 a<br>KraftStG                                                                | Steuerbefreiung der nicht zulassungspflichtigen Fahrzeuge und der Fahrzeuge, die zu bestimmten im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben verwendet werden                                         | 46  | Anlage 3                           |  |  |

| ,                             | Kennzeichnung der Vergünstigung                                                                                                                                                                                                                                       | Lfd. Nr. der |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Rechtsgrundlage               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2 u. 3 des<br>vBerichts |
| § 3 Nr. 6 KraftStG            | Steuerbefreiung für Kraftomnibusse und mitgeführte Anhänger, die überwiegend im Linienverkehr verwendet werden                                                                                                                                                        | 67           | Anlage 2                |
| § 3 Nr. 7 KraftStG            | Steuerbefreiung von verkehrsrechtlich zulassungspflichtigen Zugmaschinen (ausgenommen Sattelzugmaschinen), Sonderfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern hinter Zugmaschinen oder Sonderfahrzeugen und von einachsigen Kraftfahrzeuganhängern (ausgenommen Sattelanhänger) | 16           | Anlage 2                |
| § 3 Nr. 8 KraftStG            | Steuerbefreiung für Zugmaschinen und für bestimmte Wohn- und Packwagen im Gewerbe nach Schaustellerart                                                                                                                                                                | 103          | Anlage 2                |
| § 3 Nr. 9 und § 4<br>KraftStG | Steuerbefreiung bzwerstattung für Fahrzeuge im Kombinierten Verkehr Schiene, Binnenwasserstraße, See/Straße                                                                                                                                                           | 68           | Anlage 2                |
| § 3a KraftStG                 | Steuervergünstigungen für Schwerbehinderte                                                                                                                                                                                                                            | 47           | Anlage 3                |
| § 3c KraftStG                 | Zeitlich befristete Steuerbefreiung für besonders partikelreduzierte Personenkraftwagen mit Dieselmotor                                                                                                                                                               | 69           | Anlage 2                |
| § 3d KraftStG                 | Zeitlich befristete Steuerbefreiung für neue Pkw mit Elektroantrieb                                                                                                                                                                                                   | 70           | Anlage 2                |
| § 9 Abs. 1 Nr. 4<br>KraftStG  | Absenkung der Höchststeuer für Nutzfahrzeuge in allen vier<br>Emissionsklassen um jeweils rund 109 €                                                                                                                                                                  | 75           | Anlage 2                |
| § 9 Abs. 1 Nr. 5<br>KraftStG  | Absenkung der Höchststeuer für Anhänger auf einheitlich 373,24 €                                                                                                                                                                                                      | 74           | Anlage 2                |
| § 9 Abs. 2 KraftStG           | Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer um 50 v.H. für Elektrofahrzeuge                                                                                                                                                                                                    | 71           | Anlage 2                |
| § 10 KraftStG                 | Nichterhebung der Steuer für Kraftfahrzeuganhänger, insbesondere im Straßengüterverkehr                                                                                                                                                                               | 72           | Anlage 2                |
| § 10 Abs. 3<br>KraftStG       | Absenkung des gewichtsbezogenen Anhängerzuschlages auf einheitlich 373,24 €                                                                                                                                                                                           | 73           | Anlage 2                |
|                               | 8. Verbrauchsteuern                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                         |
|                               | a) Tabaksteuer                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                         |
| § 6 Abs. 2 TabStG<br>1993     | Befreiung für Tabakwaren, die der Hersteller an seine Arbeitnehmer als Deputate ohne Entgelt abgibt                                                                                                                                                                   | 46           | Anlage 2                |
|                               | b) Biersteuer                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                         |
| § 2 BierStG 1993              | Staffelung der Biersteuersätze nach der Höhe des Bierausstoßes (Mengenstaffel)                                                                                                                                                                                        | 47           | Anlage 2                |
| § 3 Abs. 2 BierStG<br>1993    | Befreiung für Haustrunk, den der Hersteller an seine Arbeitnehmer als Deputat ohne Entgelt abgibt                                                                                                                                                                     | 48           | Anlage 2                |
|                               | c) Energiesteuer                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                         |
| § 2 Abs. 2<br>EnergieStG      | Steuerbegünstigung für Flüssiggas und Erdgas, das als Kraftstoff verwendet wird                                                                                                                                                                                       | 76           | Anlage 2                |

| Rechtsgrundlage                                     | Kennzeichnung der Vergünstigung  Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die zum Antrieb von Gasturbinen und Verbrennungsmotoren verwendet werden                   | Lfd. Nr. der<br>Anlagen 2 u. 3 des<br>23. SubvBerichts |          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| § 2 Abs. 3 i.V.m.<br>§ 3 EnergieStG                 |                                                                                                                                                                        | 49                                                     | Anlage 2 |
| § 3a EnergieStG                                     | Energiesteuerbegünstigung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen                                                 | 77                                                     | Anlage 2 |
| §§ 26, 37, 44 , 47<br>EnergieStG                    | Steuerbegünstigung der Energieerzeugnisse, die bei der Herstellung von Energieerzeugnissen zur Aufrechterhaltung des Betriebes verwendet werden ("Herstellerprivileg") | 50                                                     | Anlage 2 |
| § 27 Abs. 1<br>EnergieStG                           | Steuerbegünstigung von Erzeugnissen, die in der Binnenschifffahrt verwendet werden                                                                                     | 79                                                     | Anlage 2 |
| § 27 Abs. 2<br>EnergieStG                           | Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die im inländischen Flugverkehr verwendet werden                                                                            | 78                                                     | Anlage 2 |
| § 28 Abs. 1<br>EnergieStG                           | Steuerbefreiung für Klär- und Deponiegase                                                                                                                              | 51                                                     | Anlage 2 |
| §§ 37, 51<br>EnergieStG                             | Energiebesteuerung für bestimmte Prozesse und Verfahren                                                                                                                | 52                                                     | Anlage 2 |
| §§ 37, 53<br>EnergieStG                             | Steuerbegünstigung für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme                                                                             | 53                                                     | Anlage 2 |
| § 50 EnergieStG                                     | Steuerbegünstigung für Biokraft- und Bioheizstoffe                                                                                                                     | 54                                                     | Anlage 2 |
| § 54 EnergieStG                                     | Energiesteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft                                                    | 55                                                     | Anlage 2 |
| § 55 EnergieStG                                     | Steuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes in Sonderfällen (Spitzenausgleich)                                                                      | 56                                                     | Anlage 2 |
| § 56 EnergieStG                                     | Steuerbegünstigung für den öffentlichen Personennahverkehr                                                                                                             | 80                                                     | Anlage 2 |
| § 57 EnergieStG                                     | Steuerbegünstigung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Agrardieselgesetz)                                                                                      | 18                                                     | Anlage 2 |
| § 66 Abs. 1 Nr. 2<br>EnergieStG                     | Steuerbegünstigung für Pilotprojekte                                                                                                                                   | 57                                                     | Anlage 2 |
| i.V.m.<br>§ 105 EnergieStV                          |                                                                                                                                                                        |                                                        |          |
|                                                     | d) Stromsteuer                                                                                                                                                         |                                                        |          |
| § 9 Abs. 1 Nr. 1<br>StromStG                        | Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern                                                                                                              | 58                                                     | Anlage 2 |
| § 9 Abs. 2 Nr. 2<br>StromStG                        | Stromsteuerbegünstigung für den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr und den Verkehr mit Oberleitungsbussen                                                              | 81                                                     | Anlage 2 |
| § 9 Abs. 3<br>StromStG                              | Stromsteuerermäßigung für Landstromversorgung für Wasserfahrzeuge                                                                                                      | 82                                                     | Anlage 2 |
| § 9 Abs. 3<br>StromStG<br>ab 2011:<br>§ 9b StromStG | Stromsteuerbegünstigung für bestimmte Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft                                            | 59                                                     | Anlage 2 |
| § 9a StromStG                                       | Stromsteuerbegünstigung für bestimmte Prozesse und Verfahren                                                                                                           | 60                                                     | Anlage 2 |
| § 9c StromStG                                       | Steuerbefreiung für die Herstellung von Industriegasen                                                                                                                 | 61                                                     | Anlage 2 |

| Rechtsgrundlage                                   | Kennzeichnung der Vergünstigung                                                                                                                          | Lfd. Nr. der<br>Anlagen 2 u. 3 des<br>23. SubvBerichts |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|                                                   |                                                                                                                                                          | 23. Sub                                                | /Berichts |
| § 10 StromStG                                     | Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes in Sonderfällen (Spitzenausgleich)                                                   | 62                                                     | Anlage 2  |
|                                                   | e) Branntweinsteuer                                                                                                                                      |                                                        |           |
| § 131 Abs. 2<br>BranntwMonG                       | Steuerermäßigung für Brennereien bis 4 hl A und für Stoffbesitzer                                                                                        | 17                                                     | Anlage 2  |
|                                                   | 9. Rennwett- und Lotteriesteuer                                                                                                                          |                                                        |           |
| § 18 RennwLottG                                   | Steuerbefreiungen bestimmter Lotterien und Ausspielungen                                                                                                 | 48                                                     | Anlage 3  |
|                                                   | 10. Grundsteuer                                                                                                                                          |                                                        |           |
| § 3 Abs. 1 Nr. 2<br>GrStG                         | Volle Steuerbefreiung des zum Bundeseisenbahnvermögen gehörenden Grundbesitzes, der für Verwaltungszwecke benutzt wird                                   | 49                                                     | Anlage 3  |
| §§ 3 und 4 i.V.m. §§<br>5 bis 8 und § 36<br>GrStG | Steuerbefreiung für Grundbesitz, der im Rahmen der öffentlichen Aufgaben (Wissenschaft, Erziehung, Gesundheitswesen, Verkehr, Sport u.a.m.) benutzt wird | 50                                                     | Anlage 3  |
|                                                   | <u>11. Erbschaftsteuer</u>                                                                                                                               |                                                        |           |
| §§ 13, 16 bis 18,<br>21, 26 und 27<br>ErbStG      | Verschiedene Befreiungen und Ermäßigungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer                                                                         | 51                                                     | Anlage 3  |
| § 13a ErbStG                                      | Vergünstigung für Erwerber von Betrieben oder Anteilen an Kapitalgesellschaften im Erb- oder Schenkungsfall                                              | 44                                                     | Anlage 2  |
| § 19a ErbStG                                      | Tarifbegrenzung beim Erwerb von Betriebsvermögen, von Betrieben<br>der Land- und Forstwirtschaft und von Anteilen an<br>Kapitalgesellschaften            | 45                                                     | Anlage 2  |
| §§ 138 bis 144<br>BewG                            | Ansatz von niedrigen Ertragswerten im Rahmen der Bewertung des land- und forstwirtschaftl. Vermögens für Zwecke der ErbSt                                | 53                                                     | Anlage 3  |
| § 13c Abs. 1<br>ErbStG                            | Einführung eines Verschonungsabschlags von 10% für vermietete<br>Wohnimmobilien                                                                          | 52                                                     | Anlage 3  |
|                                                   | 12. Luftverkehrsteuer                                                                                                                                    |                                                        |           |
| § 5 LuftVStG                                      | Steuerbefreiungstatbestände im Rahmen der Luftverkehrsteuer                                                                                              | 83                                                     | Anlage 2  |